

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

838 L64na0 C3

A 927,452

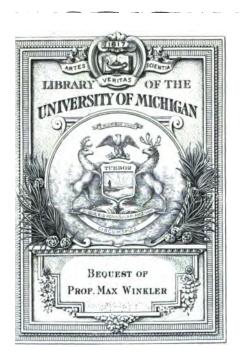

A. M. Melsino

# Lessing und Swift.

Gine Studie

über

"Nathan der Weise"

bon

Dr. 3. Caro,

Bena.

Otto Deistung's Buchhandlung. (Hermann Dabis.)
1869. 838 L647a0 C3

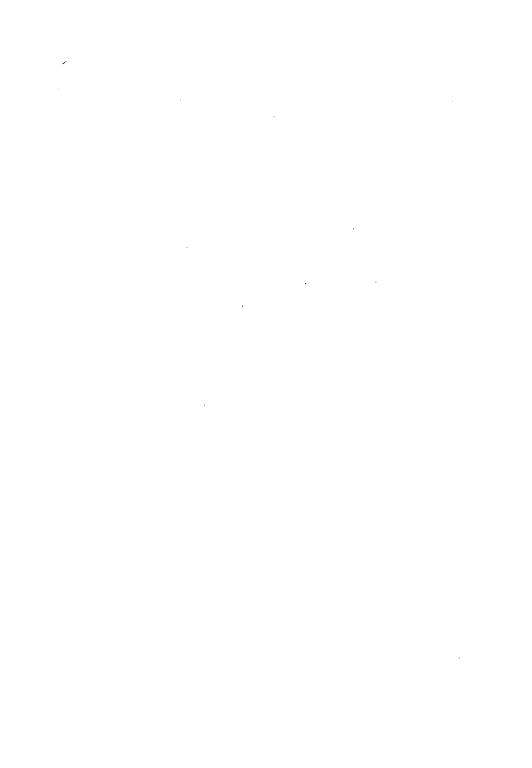

• • •

838 L64na O C3

Lessing und Swift.

.... . . , . . .

N. M. Millione

## Lessing und Swift.

Gine Studie

über

"Nathan der Weise"

pon

Dr. 3. Caro,

Bena.

Otto Deistung's Buchhandlung. (Hermann Dabis.) 1869.

831 L64722C C3

Der

Frau Maria von Auchanow geb. Gräfin von Nesselrode.

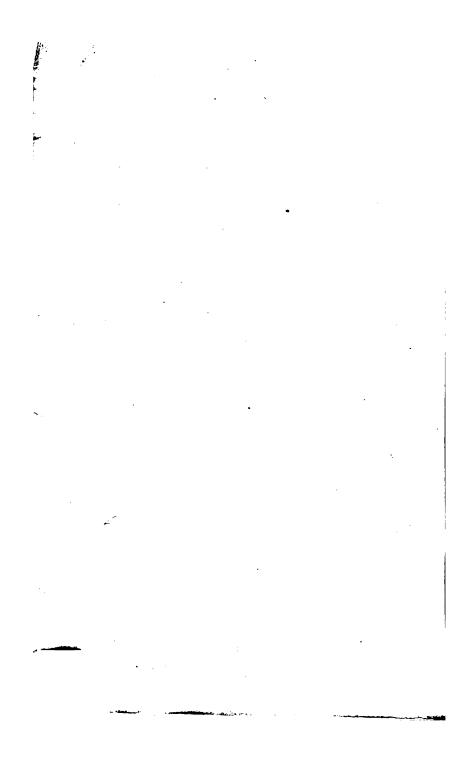

Winkler Begust

## Berehrtefte Frau!

Als ich vor längerer Zeit mit Ihnen gelegentlich über die Art sprach, in welcher Künstler die ersten Conceptionen für ihre Gebilde empfangen, entwarfen Sie mit dem Ihnen eigenen anmuthigen Feuer und in liebenswürdiger Schwärmerei ein herrliches Gemälbe. Sie schilderten, wie sich da vor dem geistigen Auge des Künstlers mit einem einzigen Blit der Himmel spaltet, wie er in den aufgethanen Pforten ein Urbild schaut, so vollkommen, so schön, so wunderbar, daß seine Seele von Staunen und Entzücken erbebt; wie er schaut und schaut und Alles sich in

bie Erinnerung zu graben sucht; wie er bann, wennt ber Borhang sich wieder geschlossen, aus "der Fülle der Gesichte" im Stoffe zu erzeugen, zu verewigen strebt, was der Geist im Augenblick der Gnade ihn sehen ließ; wie dann die Materie in der Niedrigkeit ihres irdischen Ursprungs sich gegen die himmlischen Formen sträubt und Wehmuth und Trauer in der Brust des Künstlers weckt — bis endlich nach langem Mühen und Kingen, unter beugendem Schmerz und lichter Freude geboren, das Kunstwerk vor uns steht. — Mich rührte Ihr Bild. Doch durch Beruf

verpflichtet, burch Gewohnheit geübt, an die gespaltenen Himmel nicht zu glauben, durfte ich dem verführerischen Zauber Ihres Ideenganges nicht nachgeben. Mein Lessing besiehlt mir: "Alles, was
geschieht, so geschehen zu lassen, daß es nicht anders
geschehen kann." Giebt denn — die Frage legte ich
mir vor — die Geschichte, die ja Alles, was geschehen, wissen muß, keine Auskunft darüber, wie
wir es damit zu halten haben? Und ich versuchte
sogleich das berühmteste der Werke Lessing's selbst
bis zu seinen ersten Duellspuren zu versolgen. Hier

bringe ich Ihnen das Ergebniß; Ihnen, edle Freundin, die Sie den Geist des Nathan so wohl begriffen und — was nach Lessing zwar nicht schwerer, doch aber wohl, wie die Erfahrung lehrt, kaum leichter zu sein scheint — geübt haben.

In treuer Ergebenheit

3. Caro.

Jena,

am Geburtstage Schillers 1868.

Die Spuren von Menschheit, die ich an ihm finde, find mir so hoftbar, als die blendendften feiner Volkommenheiten. Sie find mir sogar lehrreicher als alle diese gusammen genommen.

Leffing über Luther.

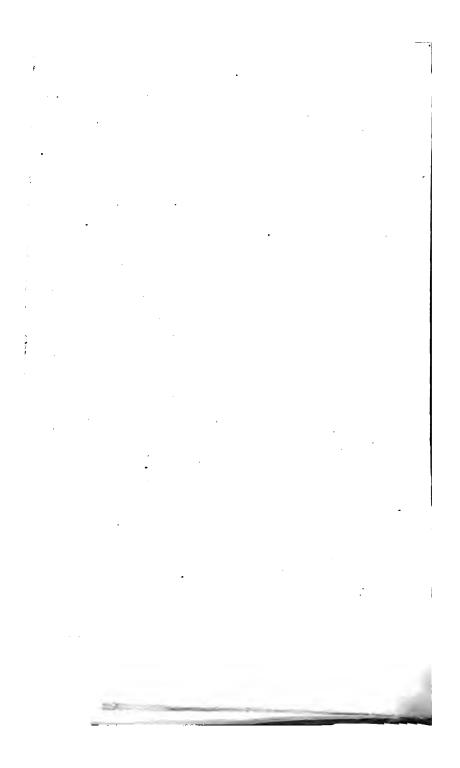

Wenn ich die Vermeffenheit habe, an die Spige biefer fleinen Studie die Behauptung zu ftellen, daß fie dem Leser etwas ihm Neues über Lessing's "Nathan der Beise" bringen werde, so habe ich mir biefes Wagniß nicht leicht werden laffen. Im vorigen Jahre hat ein Oberlehrer Maumann aus Dresden ein hundertfünfundzwanzig Seiten ftartes Büchlein unter bem Titel: "Literatur über Leffing's Nathan" erscheinen laffen, in welchem mit vielem Fleiß und wenig Methode Alles in Titeln und furzen Auszügen zusammengetragen ift, was über dieses Drama in eigenen Büchern ober in Zeitschriften ober innerhalb allgemeiner Darftellungen ber beutschen Literaturge= schichte geschrieben worben ift. Gin hundertfünfundzwanzig Seiten ftarter Beitrag zur Erhartung bes Sprüchworts von den Rarrnern, die zu ichaffen bekommen, wenn die Könige bauen. Und boch ift biefes Berzeichniß nicht einmal vollständig; aber wer ben

Muth hatte, an ber Sand besselben sich in diesem Bücherfaal umzuthun, dem ift gewiß der Muth für ben Anspruch "Neues" darüber bringen zu wollen, gefunken. Enthusiaftische Bewunderung, hochmutbige Bermerfung, fleingeiftiges Meiftern, ungenügfame Rrittelei, liebewarme Erläuterung, finnige Deutung, unfromm spöttelnde Nachahmung, weihevolle Berehrung - Alles, mas einem Runftwerk in ben Sanden ber nach Berftändnig ringenden Menschen geschehen fann, ift diesem Drama wiberfahren. Nach den un= gähligen Commentaren, Besprechungen, Ausführungen braucht man nicht einmal ben Geist erhebenden Rauber bon ihm felbst unmittelbar empfangen zu haben, um zu miffen, welche Menge von Gegenständen und Fragen es berührt, in sich schließt, löst und wieder auf-Mehr Strafen führten nicht von den Gipfeln und Baffen und Thalern und Safen Griechenlands nach Delphi ober Olympia, als Gebankenrichtungen von ben verschiedensten Gesichtspunkten nach diesem hehren Tempelbau bes beutschen Genies. Bon allen Seiten stehen weit und breit die Thore offen, von allen Seiten wallten Erkenntniß und Erhebung suchende Männer und Frauen hinein; auf allen Wegen ge= langte man zu lichterfüllten, geiftbeftrahlten Stätten.

Mochte Reber auch ben Weg, ben er gegangen, als ben beften, paffenbften preisen - Reber, ber tam, um für sich zu suchen, fand, was er munschte und Pries man die Freiheit bes mehr noch darüber. Beiftes, die unerschrockene Unbefangenheit des Denfens, die dort malte, so konnte man sich nicht verschließen vor der findlich frommen Demuth und selbstlosen hingebung, die das Ueberwallen der Rühnheit mäßigte; rühmte man die Behendigkeit und Schärfe bes fpigen Wiges, so murbe man wie von warmem Sonnenlichte überströmt von "der heitern Naivetät" und von ber herzgewinnenden Fülle bes Gemüthes. Man forschte ber eigenthümlichen lösung religiöser Probleme nach und ward beschenkt mit dem Entzücken über eine erschütternde, eble Dichtung: man ging auf beiteres Ergögen an bem musischen Spiele aus und fand sich hineingeriffen in den Kreis der höchsten Fragen, welche die Menschheit sich zu ftellen hat. Die Theologie sah sich einer Erscheinung gegenüber, mit ber sich jede wie auch immer geartete Richtung in ihr so ober so wird abfinden muffen; die Weltweisheit, die schulgerechte wie die freie, erfannte Diefer Welt von Weisheit gegenüber es recht eigentlich für ihren Beruf, fie voll Anerkennung gu em=

pfehlen oder im Widerstreit mit ihr sie zu wiberlegen. Die Befete bes Beschmads formten fich nach ben Linien, die der Abrig dieses Runftwerks bot, die Literärgeschichte fab in ihm die Inauguration einer Epoche höchfter und muftergültiger Bollfommenbeit, und die gesammte Ration war von Liebe burchzuckt für diese Verkörperung ihrer eigenen nationalen Sympathien und Gefühle, für diese Ancarnation ihres ihr eigenthümlichen Geiftes. Ja noch weiter: bas gange folgende Jahrhundert versenkte fich in gunehmendes Erstaunen über die punktliche Erfullung diefer iconen Prophetie, und flar und lebendig erkannten bie ebelften Bertreter beffelben es als feine Aufgabe. bieser Beilsbotschaft gerecht zu werden und ihren Beift aus ber Dichtung in bas leben hinübergu-Roch am heutigen Tage ist, wenn man ben tragen. ftetigen Bang menschlicher Fortbilbung in's Auge faßt, die geistige Sohe nicht abzusehen, in welcher die von Leffing's Nathan umschriebene Bedankenzone eine überwundene, hinter uns bleibende Region bilden wird.

In der That mußte das deutsche Bolt weniger reich an Kritifern und Denkern sein, wenn noch ein Gesichtspunkt hatte übrig bleiben follen, von dem aus ein Begreifen und Durchbringen ber Dichtung möglich gewesen ware, ohne dag man ihn zu verfolgen mindeftens versucht hatte. Auch hatte ihr schöner Strom nicht von fo lichter Rlarheit fein muffen, baß noch Dunkelheiten sich fänden, welche die Arbeit eines Jahrhunderts nicht für das allgemeine Berftanbnig und Bewußtsein zu tilgen und aufzuklaren gewußt Man rebe und schreibe immer fort und fort von Leffing und feinem Nathan. Bon Leffing reben ist den Geist erbauen. Aber Neues sagen, noch Ungesagtes barüber vorbringen, bas möchte felbst einem großen und hervorragenden Geiste schwer werden. Nicht fo, als ware bas Thema veraltet, verbraucht; fo wenig als bie Sonne, ber Frühling, die Bäume, die Balber, die Bogel, die Liebe es find. Die Beränderungen ber Zeit werben immer wieber geftatten und auffordern, ihren Inhalt und Werth an jenem umfaffenben Magftab ber Leffing'ichen Dichtung abzumeffen, aber bann ift bas Neue aus dem veränderten geschichtlichen Leben bergenommen, nicht in Bezug auf das Dichtwerk als Objekt. Dieses ift erforscht in dem tiefen Grunde seiner Ibee, wie in bem Plane feiner Ausgestaltung, und längst ichon find bie erholten Ergebniffe in die organische Bilbungsthätigkeit Caro, Leffing u. Swift.

unseres Jahrhunderts. übergegangen und sind dort zu einem weitläufigen Beweggrund der besten Tendenzen geworden. Nicht einmal diejenigen würden Neues darüber zu bringen im Stande sein, welche, um nur neu zu sein, das wahre und klare zutreffende Verständniß auf den Kopf stellten; denn auch dies ist schon mehr, als sich für Verkehrtheit ziemt, geschehen. Kurzum: wem es im Herzen, wenn er schreibt, mehr um das Neue als um das Gute zu thun ist, dem ist zu rathen, daß er sich einen andern Vorwurf suche, als Lessing's Nathan.

Und doch hatte ich oben die Kühnheit, zu verssichern, daß ich dem Leser etwas Neues über diesen Gegenstand vorzuführen in der Lage bin! Damit aber hat es diese Bewandtniß: Es ist meine Meinung nicht, über die Joee des Drama's in ihrem Gewicht und Werth zu handeln, auch nicht von der Anlage und Entwickelung der Charaftere, nicht von Sinn und Bedeutung des Einzelnen oder des Ganzen für irgend eine Zeit, überhaupt soll hier weniger von dem die Rede sein, was Lessing aus dem reichen Borrath seines eigenen Dichtens und Denkens hinzugethan hat, als von dem, was er anderwärts hergenommen, von den Quellen und Anregungen seiner

Dichtung, von dem Werden und Entstehen berfelben im Beifte ihres Schöpfers. Wir bescheiden uns, bei bem Stofflichen bes Wegenstandes fteben zu bleiben. Gewährt es boch ein eigenes Vergnügen, ben Maler, ben Bilbhauer in feinem Atelier aufzusuchen; wie sehen wir voll Theilnahme die ersten ungeformten Conceptionen des Rünstlers; wie boren wir gern bie Unlässe und Erlebnisse, welche die ersten undeutlichen Borftellungen von dem zu schaffenden Gebilde hervorgerufen haben. Reineswegs haben wir jedesmal bie bestimmte, fühle Absicht dabei, uns dadurch das Berftandnig des Runftwerks ober ber fünftlerischen Individualität zu vermitteln, vielmehr thun wir es oft aus reinem Trieb ber Liebe — ber Liebe zu einer burch ihr Schaffen für uns zum Beros geworbenen Seitbem ber homerische und chevalereste Beroismus uns feinen Antheil mehr abzugewinnen vermag, hat sich die mythologische Kraft auf die Berflarung ber Rünftler und ihrer Schöpfungen geworfen. Wie find uns die Mährchen lieb, die von Beethoven, Mozart, Rubens, Raphael, Tizian, Michelangelo im Schwange gehen. Wie viel lieber noch die Wahrheit; wie hier ein Traumgeficht, dort eine lebendige Erfahrung in ber Seele bes Rünftlers ben erften

Trieb zur Gestaltung gelieben bat. Es ift weit mehr als der eingeborne Bunfch, "ber Dinge Grund gu fennen", es ift ber innere Drang bes Bergens, Alles in unferem Bewußtsein zu faffen, mas ben geliebten Belben berührte, umschloß, erregte, leitete. Die oft und viel geschmähte Unermudlichkeit, mit ber bie Deutschen sich um die "Bapierschnitel" ihrer Dichtergrößen gefümmert haben, entsprang wesentlich jener ebeln Empfindung, welche, indem fie dem Genius huldigt, ihren Träger ehrt. — Auch Leffing ift nicht feer ausgegangen. Auch ihm und feinem Angebenken hat sein Bolf liebewarm Berehrung und Pflege gu Theil werden laffen, obwohl gerade er mehr als irgend ein Anderer bemfelben ben Bruch mit eingewurzelten und eingewohnten Berirrungen zugemuthet hat. Bielfältige Arbeit hat uns die Lebensgeschichte biefes unvergleichlichen Mannes bargelegt. Nur wenige Umftande berfelben find uns verhüllt geblieben. Bu einer Geschichte seines Denkens und Dichtens find Bersuche in großem Magstabe gemacht; von bielen Seiten her find Baufteine zusammengetragen worden, und nicht mehr als ein folder Bauftein foll auch bas Folgende fein.

Ueber die Quelle und Anregung zum "Nathan", insoweit es sich nur um ben Stoff, um die Fabel handelt, follte man meinen, konnte eine Frage gar nicht mehr aufgeworfen werden, nachdem uns Leffing felbst mit aller Bestimmtheit die nöthigen Fingerzeige bazu gegeben hat. — "Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Schauspiel entworfen, beffen Inhalt eine Art von Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigfeiten hat. Schlagt nur nach bas Decameron bes Boccaccio: Giornata I Nov. III. 3ch glaube eine febr intereffante Episode bazu erfunden zu haben, baf fich Alles fehr gut foll lefen laffen." So ichreibt Leffing am 11. August 1778 an feinen Bruder Carl, und bald darauf an Herber: "Ich will hoffen, daß Sie meder ben Propheten Nathan noch eine Satire auf Goeze erwarten. Er ift ein Nathan, ber beim Boccaz Melchisedet heißt, und dem ich biefen Namen nur immer hatte laffen konnen, ba er boch wie Melchisedet ohne Spur vor sich und nach fich wieder aus der Welt gehen wird." Wir wollen uns bei biefem rührenden Jrrthum bes bescheibenen Dichters nicht weiter aufhalten, ein Frrthum, ben nur der gewaltige Fortichritt des ihm nachfolgenden Geschlechtes zu einem folden gestempelt hat. Aber 4.

bort, wo sich feine Worte auf die Bergangenheit, auf gewiffermaßen plaftifch gewordene Thatfachen beziehen, ba haben wir nicht blos das Recht, haben wir die zwingende Pflicht es mit einer unerbittlichen Scharfe und Strenge zu nehmen, mehr als je einem Autor bes Alterthums gegenüber, benn es handelt fich um nichts Geringeres, als um Lessing'iche Worte. "Bor vielen Sahren", fagt er, und bald barauf in einem fpatern Briefe an feinen Bruder: "Mein Nathan ift ein Stud, welches ich icon vor drei Sahren vollends auf's Reine bringen und bruden laffen wollte. habe es jest nur wieder hervorgesucht, weil mir auf einmal beifiel, daß ich ben Reinden damit auf einer andern Seite in die Rlante fallen fonnte." mußten "drei Sahre" die "vielen" fein; ober boch nicht, benn bor brei Jahren follte bas Stud nur "auf's Reine gebracht werden", b. i. nachdem wir ja wiffen, "wie geschwind es fertig geworben", aus bem blog im Beifte getragenen Plane zu einer wirtlichen Form geftaltet werden. Alfo alter, viel alter ift jedenfalls die Idee zu diesem Drama, und zwar nicht blos foweit fie ben abstraften Inhalt besfelben. fondern feine Form und feinen Stoff angeht. Und Alle, die besten Forscher und Renner Lessing's find

barin einig, Blan und Grundgebanken ber Dichtung in Leffing's frühefte Jugend, in ben Beginn feiner fchriftstellerischen Laufbahn zu feten. Wenn Stahr mehr tonend als bestimmt diese Meinung so ausbrudt: "So folgerecht mar die Entwidelung biefes berrlichen Beiftes, bag fein größtes Dichtermert am Schluffe feines Lebens nur die vollgereifte Frucht aufzeigt von der Bluthenknospe feiner Jugend," fo ift schon lange vor ihm Danzel mit dem ihm eigenen historisch=praktischen Scharffinn der Frage näher getreten: wann in feiner Jugend hat Leffing zuerft die Ibee zu feinem Drama erfaßt? Und merkwürdig, fehr merkwürdig! Das scheinbar fo Natürliche, das man zu= nächst erwarten sollte, daß es bei der Lektüre der Novelle des Bocaccio geschehen sei - bas weift Dangel insofern ab, als er mit nicht geringer Mühe einen andern Zeitpunft und eine andere Belegenheit auffucht und, wiewohl nur in der refervirten Form einer Bermuthung, es ausspricht, daß ber erfte Bedante gum Nathan bei Lessing in einer Zeit entstanden ift, in welcher er möglicherweise die Novelle des Boccaccio überhaupt noch gar nicht gekannt hat.

Es ift aber alle Ursache vorhanden, diese Bermuthung als eine Thatsache anzuerkennen, und zwar

besonders aus folgendem Grunde, zu beffen Darlegung wir etwas ausholen muffen. Go wie bas Drama uns vorliegt, zeigt es in seinem organischen Bau bie große Schwäche ber 3meitheiligkeit, also ben Mangel einer architeftonischen Ginheit. Wir haben amei Stude vor uns, die ohne Bewalt auseinandergeriffen werden fonnen. Die Erzählung von den drei Ringen trägt an sich so fehr ben Charakter der Episode und . zwar einer ben Gang ber Handlung retarbirenben, fast burchschneibenben Episobe, welche auch ihrerseits wieberum fo fehr mit bem Auspruch auf Selbstftandigkeit auftritt, daß von jeher Vorlefer, Rhetoren und Schauspieler biefe Ginschaltung aus bem Bangen herauslösen, dem Publikum vorführen und, mas bas Wefentlichfte ift, einen burchaus befriedigenden, durch ben innern Abschluß befriedigenden Eindruck hervorrufen konnten. Man versuche einmal ein Aehnliches mit irgend einer Scene eines Goethe'ichen Drama's, ob dergleichen möglich ift. Und ber andere Theil, ben ich der Rurze megen die Familiengeschichte nennen will. - wie viel Federstriche des Dramaturgen gehören bagu, um fie für fich allein zu einem felbstftandigen, an sich wirtsamen und anziehenden Gemalbe gu machen? Sa, man fonnte beinahe fagen, daß diefe

Handlung ohne die Unterbrechung durch die Erzählung von den Ringen einbrucksvoller, rafcher, burch= ichlagender sein murbe, denn jene Ginschaltung mit dem ergreifenden Bathos einer allgemeinen Theorie hält das Interesse bes Buschauers gebannt und gefeffelt, und geftattet ihm nicht, gang und voll fich bem weitern Berlauf der Ereignisse zu widmen. Rluft zwischen ben Theilen noch zu erweitern, kommt noch der Umftand hinzu, daß sie beide ihrer innern Beschaffenheit nach verschieden find. Die Ringgeschichte ift generalisirend, die Familiengeschichte individuali= firend; die erfte ift episch, die andere bramatisch. Und für die Wirfung ift die Anordnung verfehrt. Aus dem durch die Handlung Individualisirten foll ber allgemeine Gedanke fich erzeugen; das fabula docet muß hinter ber Fabel fteben, benn find wir erft mit dem Allgemeinen in unserm Gemuthe befchäftigt, bann haben wir. nicht Reit und Raum für die Theilnahme an einem einzelnen Fall. Im "Rathan" fteht bas fabula docet voran, ober mas noch schlimmer ift, mitten inne, an einem Buntte, wo Charaftere und Handlung erft angefangen haben, uns Theilnahme abzuringen, wo unfere Barme im erften Aufsteigen begriffen ift. Mit bem weithin ausftrahlenden Glanze ihrer lehrhaften Theorie brückt die Erzählung von den Ringen die eigentlich dramatische Handlung bis zur Unbedeutsamkeit, bis zur armselisgen Riedlichkeit herunter.

Der bramatische Dichter als solcher hatte biefe heterogenen Theile niemals in einander flechten gefonnt, und daß es auch Leffing nicht vermochte, geht mit zwingender Beweistraft aus dem Umstande bervor, bag an keinem Orte bes Drama's und bei keiner Gelegenheit auf die breit hervortretenbe Ginschaltung ber Ringgeschichte zurückgewiesen wird; fein merkbarer, greifbarer Raden schießt aus ber handlung in die bidactische Erzählung hinüber. Wohl aber ber philosophische Dichter; er bilbete ben Gbelftein und feine golbene Faffung ju einem einzigen Ring, und bas Berknüpfende mar die Idee. Mit vollem Recht fagt Runo Fischer; "Das Wert ift aus einer Idee bervorgegangen. Nicht die Handlung, sondern die Idee ift im Nathan die Hauptsache." In der That ift Leffing's Bezeichnung bes Wertes als ein bramatisches Bedicht nicht gutreffend und mußte eber ein philofophisches Bedicht, ein philosophisches Drama beigen. Die Ibee allein giebt feinem Stoff die nothwendige. die innerliche Einheit — Nur im Vorübergeben ollen wir die Frage aufwerfen, welches benn diese inheitlich vermittelnde Idee ist? Run, der vielstimstige Chorus deutscher Kritiker hat diese Frage mit inem so polyphonen Geräusch beantwortet, daß dars eine ohrens und herzzerreißende Musik entstanden st, und man nur wenig Aenderungen vorzunehmen raucht, um den Sat Mirza Schaffp's:

Wenn die Lieder gar ju moscheenduftig und schaurig weh'n, Muß es im Kopf bes Dichters gar zu ideensuftig und traurig steh'n,

echt zutreffend zu machen. Was hat man nicht Alles zus- und untergelegt! "Du lieber Himmel, welch Bewimmel!" Zum großen Glück hat uns Lessing selbst mit einer kategorischen Bestimmtheit und mit einer unantastbaren Deutlichkeit die Anleitung zur Erstenntniß des Richtigen gegeben. "Es kann wohl sein," schreibt er an seinen Bruder, "daß mein Nasthan im Ganzen wenig Wirkung thun würde, wenn er auf das Theater käme, was wohl nie geschehen wird. Genug, wenn er sich mit Interesse nur liest, und unter tausend Lesern nur Einer daraus an der Evidenz und Allgemeinheit seiner Religion zweiseln sernt." Man sollte meinen,

Weder foll irgend einer ber fog das märe klar. nannten positiven Religionen ber Boden entzogen od verrückt werden; noch foll eine gegen die andere d gemeffen und gewogen, ober höher und tiefer gefte werden; noch foll eine über allen schwebende neue, et ber Zukunft angehörende, inaugurirt werden, in der al übrigen durch die Thätigkeit gewiffer mahlverwandt Eigenthümlichkeiten fich auflosen follen, auflosen fon nen; noch foll ben hiftorischen Religionen im Be gleich mit der Bernunftreligion eine inferiore Stellm angewiesen werden; noch soll irgend einer Religie die Fähigkeit einer sittlichenden Rraft und Wirkm auf das Individuum, das in ihrem Gedankenten fteht, abgesprochen werden - nur foll die Evide und Allgemeinheit jeder wie auch immer geartete Religion als ein Gegenstand bes Zweifels angesebn Als ein Gegenftand be merden. Wohlgemerkt! Bweifels! Damit ift nicht einmal gefagt, baß nich irgend eine Religion evident und allge mein fein tonne, aber Reiner foll bas von feine Religion als eine unerschütterliche Thatfache, als ei undiscutirbares Attribut annehmen. Ameifeln soll lernen, denn darin allein ift die Möglichkeit be Fortschritts bedingt, darin allein ist die Boraussebum ur jenes befeligende Glud, jene erhebende Befriediung gegeben, welche ber Besit ber Wahrheit nimnermehr, wohl aber bas Streben nach Wahrheit zu Men Beiten gemahrt. Die letten Biele, die Schlußunfte ber Erkenntnig muffen immer offen bleiben. Das forbert Leffing bier in Beziehung auf die Reigionen wie überall anderwärts. Run liegt aber lar auf ber Hand, daß jebe Religion nach dem Maße ion ber Tendenz bes "Mathan" angegriffen werden pird, in welchem fie Evidenz und Allgemeinheit als bre besonderen Eigenschaften für sich in Anspruch simmt. Und die theils so gehässig, theils so sophistisch mentilirte Frage, wie Leffing bazu gefommen, bas Bubenthum, ober fagen wir lieber die Juben um fo nel höber zu ftellen als die Chriften, löft fich in iner überaus einfachen logischen Folgerung auf. Die Evidenz ihrer Religion nehmen die Juden wie die Thriften für fich in Anspruch, nicht aber die Allgeneinheit, welche eine gang ausschließliche Bratention 1es Christenthums ift. Und Rathan ragt in seiner Individualität über Beibe, über Juden und Chriften, pervor, weil er in der Großherzigkeit feines edlen Beiftes sowohl an der Evidenz (man erinnere fich einer Aeußerungen über die Bunder, denn bas Bunber würde allerdings eine Religion evident machen, als an der Allgemeinheit seiner Religion zweiselt.

— Es ist geradezu unbegreislich, daß die Untersuchungen über die Idee des Nathan nicht diesen Ausgangspunkt gewählt haben, der doch, insofern av von Lessing selbst gegeben ist, der allerberechtigtste sein blürste. Wir haben indessen dies hier nicht weiter zu verfolgen.

Diese Idee aber verknüpft jene beiden an fid fehr verschiedenen Stude, aus benen bas Drama be fteht; diese bewirkt nicht sowohl, als ift die innen Einheit des Drama's; sie ift in der Erzählung von ben Ringen theoretisch, in ber Familiengeschicht praftisch durchgeführt. Coon ichlimm freilich fin ben bramatischen Dichter, daß nicht die Ginbeit ans ber innern Natur seiner Fabel quillt, schlimmer noch daß die Idee seines Drama's bermaßen von demfelben in Form eines Philosophems abgetrennt werben fann bag nur fie felbst eine Ginheit reprafentirt, vermöge welcher bas Auseinanderfallen ber Bestandtheile ber Fabel verhütet wird, und am allerschlimmften, baf biefe Ibee, wie wir gefehen haben, ihrem Befen nad eine negative ift, was fie nun vollends unbramatifd macht. Doch barauf kommt es hier nicht an.

ich meine, wenn man eine Betrachtungsweise gelten laffen will, wie fie neuerdings auf Shatspeare mit Erfolg angewendet worden ift, wenn man einen Augenblick zugeben will, daß auch die genialsten Männer nicht immer unter ben Sternen manbeln und von ben kleinen Bufälligkeiten und Begebniffen bes Alltaaslebens nicht minder wie andere Erdenfinder berührt werben, fo burfte fich ohne Schwierigfeiten nachweisen lassen, daß es noch ein anderes vermittelndes Gedankenglied giebt, welches bie beiden verichiebenen Stude bes Nathan zu einem Bangen verbunden hat, und diefes tertium medium comparationis ift - Boccaccio; ift ber Umstand, bag nicht blos die Erzählung von den drei Ringen, sondern auch die Familiengeschichte und weiterhin fogar die Figuren bes Nathan und in gewiffer Beziehung bie bes Tempelherrn bem Decamerone entlehnt find. Da es lange gedauert hat, bis diefe Bemerkung gemacht worden ift und baraus hervorzugehen scheint, bag bie Bekanntschaft mit bem Decamerone feine sehr allgemeine und genaue ist, konnen wir uns nicht bamit begnügen, die einschläglichen Erzählungen nur mit ihrer Ordnungsnummer anzuführen und muffen eine wenigstens ihrem Inhalt nach bem Lefer in's Gebächtniß zurückrusen. Selbstverständlich können wir über die Geschichte vom Juden Melchisedek (Giornata I. Nov. III.) ohne Weiteres hinweggehen. Dagegen schlage man nur im Decamerone etwa hundert Seiten weiter um, und man findet (Giornata V. Nov. V) folgende Erzählung, die wir möglichst zusammenfassen: \*)

T.

Biffet nämlich, daß vor Zeiten in der Stadt Fano zwei Lombarden, Guidotto von Cremona und Giacomino von Pavia genannt, wohnten, die jett zwar beide schon bejahrt waren, in ihrer Jugend aber fast beständig das Waffenhandwert als ruftige Krieger betrieben hatten. Als nun Guidotto sterben wollte, und weder einen Sohn, noch sonst einen Freund oder Verwandten besaß, dem er mehr getraut hätte, als dem Giacomino, so hinterließ er diesem, nachdem er ihm, noch Mancherlei über seine Angelegenheiten gesagt hatte, nebst Allem, was er besaß, seine etwa zehnjärige Tochter und starb alsbann.

<sup>\*)</sup> Um meinen Leserinnen nicht zuzumuthen, daß fie bas Decamerone selbst wegen ber beiden vortrefflich erzählten Rovellen nachschlügen, ba es in allen Fällen besser und ihrem Interesse angemessener ift, wenn sie das Decamerone trob seiner hoben literarischen Bedeutung nicht lesen, will ich die beiden Erzählungen nach der Uebersetzung von Carl Witte hierher setzen:

Bu Fano (Romagna) lebten zwei bejahrte Manner aus ber Lombarbei, Guibotto von Cremona und

Um biefelbe Zeit geschah es aber, bag bie Stadt Faenza, bie lange Zeit von Krieg und Mißgeschick heimgesucht worden war, sich einigermaßen wieder erholte und baß allen Denen, bie wieder borthin zurückehren wollten, freie Besugniß bazu ertheilt ward. Dessentwegen zog benn auch Giacomino, ber früher bort gewohnt hatte, und bem ber Aufenthalt gesiel, mit Allem, was ihm gehörte, wieder nach Faenza, und nahm babei das Mädchen, die Gnidotto ihm hinterlassen und bie er gleich seiner eigenen Tochter liebte und psiegte, mit hinüber.

Wie das Mädchen allmälig heranwuchs, wurde fie ausnehmend ichon, wie bamals taum eine andere in jener Stadt au finden mar, und mit ihrer Schonheit hielten ihre Sittfamteit und ihr Anftand gleichen Schritt. Da fanden fich benn natürlich manche Liebhaber ein, unter benen jeboch borauglich zwei Junglinge, die beibe mohlerzogen und gut geartet maren, ihr gleichmäßig bie innigfte Liebe gumanbten und barüber aus Gifersucht gegen einander ben bitterften Bag faften. Bon biefen jungen Leuten bieg ber Gine Biannole di Severino und ber Andere Minghino di Mingole und feiner von ihnen beiden wurde, als das Madden 15 Jahr alt war, wenn anders ihre Angehörigen es zugelaffen hatten, einen Augenblid angestanden haben, fie gur Frau zu nehmen. Da fie aber faben, man fete ihren Bunfchen Grunbe entgegen, die fie nicht zu beseitigen vermochten, beschloß ein Seber von ihnen, fich auf mas immer für eine Beife in in ihren Befit ju feten.

Caro, Leffing u. Swift.

Siacomino von Pavia. Als Guibotto fein Lebens= ende herannahen fühlte, empfahl er feine weltlichen

Nun hatte Giacomino eine alte Magb und einen Diener im Saufe, ber Crivello hieß und ein luftiger und gar umganglicher Raug mar. Mit biefem befreundete fich Giannole und entbedte ihm, als er glaubte, bag es an ber Beit fei, feine Liebe mit ber Bitte, ihm bagu gu verhelfen, bag er feine Buniche erreiche; wofur er ihm auf den Fall feiner Willfährigfeit große Belohnungen verfprach. Darauf ermiderte ihm Crivello; "Ich febe nicht, wie ich Dir in biefer Angelegenheit anders behülflich fein fonnte, als baburch, bag ich Dich felber, sobald Giacomino einmal zum Abenbeffen ausgebn follte, in ihr Bimmer fuhre; benn, wollte ich ihr nur bas Mindefte von Dir fagen, fo murbe fie mir gewiß fein Behör geben. Ift Dir nun bamit gebient, fo verfpreche ich es Dir und werde mein Bort halten; bann fieh Du aber felber ju, mas Du thun willft, um ju Deinem Biele ju ge= langen." Giannole berficherte, weiter nichts zu verlangen. und mit biefer Berabredung gingen fie bon einander.

Auf ber andern Seite hatte Mingole die alte Magd gewonnen und so sehr sich geneigt gemacht, daß sie schon mehr= mals Bestellungen an das Mädchen besorgt und diese beinahe für Mingole entstammt hatte. Ueberdies aber hatte sie ihm auch versprochen, daß sie ihn zu seiner Geliebten führen wolle, sobald Giacomino einmal einen Abend außerhalb des Hauses zubringen würde.

Run gefcah es aber, nicht gar gu lange nachdem die berichiebenen Parteien auf folde Beife fich verabrebet hatten, bag Angelegenheiten seinem Freunde Giacomino, übergab ihm ein Mädchen von 10 Jahren zur Erziehung und

Giacomino auf Beranstaltung bes Crivello einmal bei einem seiner Freunde zu Abend aß. Der Diener ermangelte nicht, es bem Giannole wissen zu lassen, und verabredete mit ihm, daß er auf ein gewisses Zeichen kommen und die Hausthur offen sinden solle. Zugleich unterrichtete aber auch die Magd, die von dem Allem nichts wußte, den Minghino, daß Giacomino nicht zu Hause esse, und sagte ihm, er möge sich nur in der Nähe des Hauses bereit halten, um, sobald er ein Zeichen erblicken werde, das sie mit ihm verabredete, sogleich kommen zu können und zu seiner Geliebten zu gehen.

Als der Abend heran tam, zogen die beiben Berliebten, ohne von einander zu wissen, obgleich ein Jeder den Andern wegen seiner Absichten in Berdacht hatte, beide mit bewaffneter Begleitung aus, um von dem Gegenstande ihrer Bunsche Besitz zu ergreifen. Minghino verstedte sich mit den Seinigen in das nahe gelegene Haus eines seiner Freunde, um dort das Zeichen der Magd abzuwarten. Giannole dagegen hielt sich mit seinen Gesährten in einiger Entsernung von dem Hause.

Inzwischen suchte Crivello und die Magd, sobald Giacomino fortgegangen war, Einer den Andern auf alle Weise
zu entfernen. Crivello sagte zur Magd: "warum gehst Du
denn noch nicht schlafen? Bas in aller Welt hast Du nur, Dich noch im Hause herumzutreiben?" "Ich möchte nur
wiffen," entgegnete die Magd, "warum Du Deinen Herrn
nicht holen gehst. Barum wartest Du denn, nun Du geftarb. Giacomino hatte früher in Faenza gewohnt und es nur wegen Kriegsnoth verlassen; ba es sich

geffen haft?" Und fo gelang es Reinem, ben Andern von ber Stelle ju bringen. Als aber endlich die Stunde berangekommen mar, die Giannole mit Crivello verabredet hatte, fagte biefer bei fich felbft; "Was hab' ich mich um bie Alte ju tummern? Will fie nicht ftill fein, fo tann fie auch noch ihr Theil abfriegen." Da machte er bas verabrebete Zeichen und ging, die Thur zu öffnen. Sogleich traten Giannole. ber icon berbeigetommen mar, und zwei feiner Begleiter in bas haus ein und ergriffen bas Mabden, bie fie im Saale fanben, um fie fortzuschleppen. Das Dabden wehrte fich und schrie, mas fie nur konnte, und die Magd nicht minder. Minghino vernahm bas Gefdrei und eilte mit ben Geinigen gleich babin, von wo er es tommen borte. Wie biefe nun bas Mabden icon zur Thure berausichleppen faben, gogen fie fammt= lich ihre Schwerter und riefen: "Ihr Berrather, Ihr feid bes Tobes! das foll euch nicht gelingen! Was ift das für ein Unfug!" Dit biefen Worten folugen fie auf jene los und über ben garm tamen bann auch bie nachbarn mit Lichtern und mit Baffen berbeigelaufen und tabelten nicht allein ben versuchten Frevel, sonbern ftanben auch bem Minghino thatiq bei. So gelang es bem Letteren nach langem Rampfe. bas Mädchen bem Giannole wieder abzunehmen und fie zu= ruck in die Wohnung des Giacomino zu bringen. Sandgemenge hatte aber nicht eber ein Enbe, als bis bie Lanzenknechte bes Stadthauptmanns dazu gekommen waren und viele ber Anwesenden und unter biefen namentlich ben

jest wieder gehoben hatte, tehrte er borthin mit bem ihm übergebenen Mädchen gurud, und widmete fich,

Minghino, ben Giannole und ben Crivello feftnahmen und in's Gefängniß brachten.

Erft, nachdem ber farm vorüber war, tam Giacomino nach hause und war im Anfang äußerst ungehalten über das Geschehene. Als er aber bei genauerer Untersuchung, wie sich Alles zugetragen, sich überzeugte, das Mädchen sei dabei außer aller Schuld, beruhigte er sich ein wenig und nahm sich im Stillen vor, damit dergleichen sich nie wiederholen tönne, sie sobald als immer möglich zu verheirathen.

Bie die Angehörigen des einen und des andern Theils am andern Morgen der Wahrheit gemäß gehört hatten, was geschehen war, sahen sie wohl ein, wie üble Folgen die Sache sür die beiden jungen Leute haben konnte, wenn Giacomino diejenigen Schritte that, zu denen er völlig berechtigt war. Deshalb gingen sie zu ihm und baten ihn mit gar guten Borten, daß er weniger auf die Beleidigung sehen möge, welche die jungen Männer in ihrer Unbesonnenheit ihm zugefügt hätten, als auf die Liebe und das Bohlwollen, das er, wie sie glaubten, für sie, die Bittenden hege, wobei sie denn noch überdies sowol sich selbst, als jene beiden Anssister des Unsuges zu jeder Buße erboten, die es ihm belieben würde zu fordern.

Giacomino, ber in seinen Tagen gar Mancherlei erlebt hatte, und ein Mann von wohlmeinender Gesinnung war, erwiderte mit wenig Worten: "Werthe Herren, ware ich hier in meiner Heimat, wie ich in der Eurigen bin, so würde ich ba er bas Rind wie ein eigenes liebte, ber Erziehung beffelben. Das Mäbchen wuchs zu einer tugenbhaften,

boch viel zu viel Freundschaft für Euch hegen, nm in diefer Sache anders als nach Euern Bunfchen zu verfahren. Um so mehr aber muß ich mich Eurem Berlangen fügen, da Ihr durch das Geschehene Niemand als Such selbst zu nahe getreten seid. Biffet nämlich, daß das Mädchen, um die es sich handelt, nicht, wie die Meisten glauben mögen, aus Cremona oder aus Pavia gebürtig, sondern daß sie eine Faentinerin ist, wenn auch weder ich, noch sie selbst, noch der, von dem ich sie erhalten habe, anzugeben wissen, wessen Tochter sie sei. Darum soll denn in der Angelegenheit, um derentwillen Ihr mich bittet, Alles geschehen, wie Ihr selbst bestimmen werdet."

Als die guten Männer vernahmen, das Mädchen sei aus Faenza, wunderten sie sich nicht wenig, und baten deshalb den Giacomino, nachdem sie ihm zuvor für seine wohlwollende Antwort gedankt hatten, daß er ihnen sagen möge, wie das Mädchen in seine Hände gekommen sei und wie er ersahren, daß sie aus Faenza stamme. Giacomino erwiderte ihnen: "Guidotto von Cremona, der mein Freund und Wassengefährte gewesen ist, sagte mir auf seinem Todbette, daß er, als diese Stadt von Raiser Friedrich eingenommen und dabei geplündert wurde, mit einigen seiner Gefährten in ein Haus gebrungen sei, das sie zwar voller Sachen, aber von den Einwohnern verlassen gefunden haben. Nur ein Kind von etwa zwei Jahren sei zursäczelieben, und habe, wie er die Treppen hinausgekommen sei, ihm "Bater" entgegengerusen. Dasurch zum Mitseiden bewogen, habe er benn das kleine

liebenswürdigen und schönen Jungfrau heran. Zwei Sünglinge verliebten sich in sie, Giannole bi Severino

Mädden nebst ben übrigen Sachen, die er dort im Hause vorgefunden, mit sich nach Fano genommen. Dasselbe Mädchen nun hinterließ er mir bei seinem Tode mit Allem, was er hatte, und trug mir auf, sie, wenn es an der Zeit sein würde, zu verheirathen, und ihr alsdann Alles, was sein gewesen wäre, zur Witgist zu geben. Alt genug wäre sie zwar wohl um zu heirathen; noch habe ich aber Keinen gefunden, der mir genehm gewesen wäre; doch thäte ich gerne bald dazu, damit Borfälle, wie die von gestern Abend, sich nicht mehr wiederholen könnten."

Unter ben Anwesenden mar ein gemiffer Guglielmo aus Medicina, ber fich genau erinnerte, mas für ein Saus es gewesen fei, bas Buibotto ausgeplundert hatte. Und ba er ben Gigenthumer beffelben ebenfalls bort gegenwärtig fab, trat er zu ihm und fagte: "Bernabuccio, borft Du wol, mas "Freilich", ermiderte Bernabuccio, Giacomino da sagt?" "und eben bebente ich mir bie Sache genauer; benn ich erinnere mich fehr wohl, bag ich in ber bamaligen Berwirrung eine Tochter, gerade von dem Alter, bas Giacomino angab, verlor." "Gewiß, bas muß fie fein," entgegnete Buglielmo, "benn ich habe felber einmal ben Guibotto beschreiben hören, wo er ju jener Reit geplandert habe, und baraus gang beutlich entnommen, daß es Dein Saus gewesen fei. Befinne Dich alfo, ob Du fie an teinem Zeichen wieber zu erteunen weißt und bann ichide nach ihr und Du wirft ohne Zweifel finden, daß fie Deine Tochter ift."

und Minghino bi Mingole; beiber Eltern waren aber gegen bie Berbindung, und jeber ber Jünglinge

Bernabuccio fann eine Beile nach, und entfann fich am Ende wirklich, daß fie über bem linten Ohre eine freugformige Narbe haben muffe, bie bavon entftanden mar, bag er ihr furg vor jenem Ereignig bort ein fleines Bemachs hatte ausschneiben laffen. Go gogerte er benn nicht weiter, sondern ging auf Giacomino, der noch gegenwärtig war, zu, und bat ibn, daß er ibn mit fich nach Saufe nehmen und ihm bas Madden zeigen moge. Giacomino mar gern bereit bagu und ließ bas Madden rufen, fobalb fie nach Saufe getommen waren. Wie Bernabuccio fie aber ju feben befam, war es ihm, als fabe er die Buge ber Mutter, die noch eine fone Frau zu nennen war, leibhaftig vor fich. Ohne fich inbeg bamit zu beruhigen, bat er Giacomino um bie Erlaubnif. ihr bie Saare über bem Ohr ein wenig aufheben gu bilrfen, mas biefer auch bewilligte. Go trat benn Bernabuccio ju dem Madden, die verlegen und beschämt baftand, und hatte ihr faum mit ber rechten Sand bie Saare ein wenig gelüftet, als er auch icon bas Kreuz erblicte, und burd bas Beiden fich völlig überzeugte, bag fie wirklich feine Tochter fei. Sogleich umarmte er fie unter vielen Thranen, fo febr fie fich auch ftrauben mochte, und fagte zu Giacomino gewandt: "Theuerster Bruder, bas Mädchen ift meine Tochter; bas Baus, bas Buibotto geplundert hat, mar bas meinige, indem meine Frau bei bem plotlichen Schreden bas Rind vergeffen hatte und bis heute haben wir Alle geglaubt, trachtete baber auf Mittel, bennoch das Mädchen zu erlangen. Giannole gewann ben im Hause angestell-

fie sei an jenem Tage, wo mein Haus verbrannte, ebenfalls ein Raub der Flammen geworden."

Wie das Mädchen diese Worte vernahm, maß fie theils, ba fie ihn schon bei Jahren sah, seinen Worten Glauben bei, theils regte sich auch in ihrem Herzen eine verborgene Stimme, und sie sing, von nicht minberer Rührung ergriffen, gleichfalls zu weinen an. Bernabuccio schickte sogleich nach ihrer Mutter und nach ben andern Berwandtinnen, sowie auch nach ben Schwestern und Brüdern, und zeigte sie ihnen Allen, und erzählte ihnen, was geschehen war, und sührte sie bann nach tausend Umarmungen unter großen Festlichkeiten und mit voller Zustimmung bes Giacomino in sein Haus.

Als diese Renigkeit dem Stadthauptmann, der ein wohlgefinnter Mann war, bekannt wurde, beschloß er, weil Giannole, den er noch gefangen hielt, als Bernabuccio's Sohn, des Mädchens leiblicher Bruder war, dessen Bergehen für dies Mal ungestraft hingehen zu lassen. Zu dem Ende redete er dem Bernabuccio wie dem Giacomino zu und brachte es glücklich dahin, daß dem Giannole wie dem Minghino ververziehen und dem Letteren zur großen Freude der Anderwandten das Mädchen, die Agnesa hieß, versoht wurde, worauf er dann auch Crivello und die Andern, die um der gleichen Angesegenheit willen eingesperrt worden waren, mit ihnen zugleich frei ließ.

ten Diener Crivello, der ihm versprach, ihn zu dem begehrten Mädchen zu führen, wenn der Bater nicht

Minghino aber feierte balb darauf mit vielem Aufwand fröhliche Hochzeit, führte seine Braut heim und lebte noch viele Jahre mit ihr glüdlich und in Frieden.

## II.

Ungweifelhaft ift es, wenn wir anders ben Berichten einiger Genuesen und anderer Leute trauen konnen, welche in ienen Gegenden maren, baf in bem Catai einft ein Mann von eblem Stamme und fo reich, daß Riemand fich mit ihm vergleichen fonnte, lebte und Rathan hieg. Diefer befag ein Landgut nabe an einer Beerftrage, auf ber fast nothwendig Jeder vorübergiehen mußte, ber aus bem Weften nach bem Often ober aus Often nach Westen reisen wollte, und ba er bon großer und freigebiger Gemutheart mar und banach verlangte, durch feine Sandlungsweise befannt zu werben, fo ließ er bier in furger Beit von vielem Meiftern, die er im Dienft hatte, einen ber iconften, größten und reichften Baläfte, welche jemals gefehen worden, herrichten und biefen mit allen ben Dingen, welche gur Aufnahme und Bewirthung ebler Manner geziemend maren, auf bas Befte ausstatten. Im Befit einer großen und iconen Dienerschaft ließ er einen Reben, ber bin und wiederwanderte, bier auf bas Gefälligfte mit freundlichem Willfommen empfangen und bewirthen. Und fo lange beharrte er in biefem löblichen Gebrauch, bag nicht zu Sause sein wird, und Minghino hatte sich ebenso bie Gewogenheit einer Magd im Sause Giacomino's

ber Often blos, sonbern and fast ber ganze Westen ihn bem Rufe nach kannte.

Als er nun mit Jahren schon beladen doch immer noch seiner gastlichen Freigebigkeit nicht überdrüssig war, begab es sich, daß sein Auf auch zu den Ohren eines jungen Mannes, Namens Mithridanes, aus einem Lande nicht fern von dem seinigen, gesangte. Dieser, der sich bewußt war, nicht weniger reich als Nathan zu sein, und der auf dessen Auf, wie auf dessen Tugend neidisch geworden war, beschloß bei sich, durch noch größere Freigebigkeit die des Nathan zu vernichten oder zu verdunkeln. Nachdem er einen Palast, dem des Nathan ähnlich, hatte erbauen sassen, sing er an, die ungemessensten höfsichkeiten, welche man je erwiesen hatte, Jedem, der dort vorüber ging oder kam, zu erweisen, und ohne Zweisel wurde auch er in kurzer Zeit berühmt genug.

Run geschah es aber eines Tags, daß, während der Jüngling ganz allein in dem Hofe seines Schlosses weilte, ein armes Beib, die durch eine der Thüren desselben eingetreten war, ihn um ein Almosen bat und dies erhielt; dann durch eine zweite Thür zurückgekehrt, dies noch einmal empfing, und so fort, dis zum zwölften Mal. Als sie jedoch zum dreizehnten Mal wiederkehrte, sagte Mithridanes zu ihr: "Gute Frau, Du bist gar eifrig in diesem Deinen Bitten."
— Nichtsdestoweniger gab er ihr ein Almosen.

Als die Alte diese Worte hörte, rief fie: "O Freigebigteit bes Rathan, wie bift Du bewundernswürdig! Denn ju erwerben gewußt, welche bie Mittlerin zwischen bem Liebhaber und bem Mädchen machte und endlich

durch zweiunddreißig Thore, die sein Palast hat, gleich diesem, trat ich ein und bat ihn um Almosen, und nie wurde ich von ihm, so daß er es hätte merken lassen, erkannt, und immer erhielt ich die Gabe; und hier, wo ich nur zum dreizzehnten Mase erscheine, werde ich erkannt und verspottet."

Als Mithridanes diese Worte der Alten vernahm, erachtete er, was er von dem Ruhme des Nathan hörte, für eine Beeinträchtigung des seinigen, und ward von wüthendem Born ergriffen, so daß er ausries: "Ich Unglücklicher, wann werde ich die Freigebigkeit des Nathan in großen Dingen erreichen, geschweige denn sie übertreffen, wie ich mich bestrebe, wenn ich selbst in den kleinsten ihr nicht nahe zu kommen im Stande bin? Fürwahr, ich bemühe mich umsonst, wenn ich ihn nicht aus der Welt schaffe, und das will ich, da das Alter ihn nicht wegräumt, ohne Ausschaf mit meinen eignen händen verrichten."

Mit diesem Ungestüm sprang er auf, und, ohne seinen Entschluß Jemandem mitzutheilen, stieg er mit geringer Begleitung zu Pferde und gesangte am dritten Tage dahin, wo Nathan wohnte. Nachdem er hier seinen Begleitern beschlen, daß sie thun sollten, als gehörten sie nicht zu ihm und kennten ihn gar nicht, und bis auf weitere Nachricht für ihr Unterkommen Sorge tragen möchten, sangte er gegen Abend dort an und, wie er nun allein war, traf er, nicht weit von dem schönen Palast, auf Nathan, welcher ganzallein und ohne alle Pracht im Anzuge dort susswabelte.

auch versprach, ihm bei Gelegenheit Butritt zu bem Mädchen zu verschaffen. Als nun Giacomino einft

Er kannte ihn nicht und fragte ihn baher, ob er ihm sagen könne, wo Nathan weise. Freundlich antwortete ihm bieser: "Mein Sohn, Niemand ist in dieser Gegend, der Dir das besser nachweisen könnte, als ich, und darum will ich Dich zu ihm führen, sobald es Dir gefällt." — Der Jüngling erwiderte daß ihm dies zwar sehr erwünscht sein würde, daß er aber, wenn es möglich wäre, von Nathan weder gesehen, noch erkannt sein möchte. "Auch dies," erwiederte ihm Nathan, "will ich machen, da es Dir so gefällt."

Nachbem nun Mithribanes abgestiegen mar, begab er fich mit Nathan, ber ihn balb genug in angenehme Gefprache berflocht, ju beffen iconem Balafte. Sier lieg Rathan burch einen feiner Diener bas Bferb bes Junglings abnehmen und befahl bemfelben (indem er ihm leife in's Dhr flufterte), bag er jogleich alle Sausbewohner anweisen folle, bem Jünglinge nicht gut fagen, er felbft fei Rathan: und fo gefcah es benn auch. Cobalb fie im Balafte maren, wies Rathan ben Dith= ridanes in ein prachtiges Zimmer, in welchem Niemand anbers ibn fab, als Die, welche er ju feiner Bedienung abgeordnet hatte, und mahrend er ihn auf das herrlichfte bewirthen ließ, leiftete er felbft ihm Befellichaft. Obwol nun Mithribanes ihn bei längerem Umgange wie einen Bater zu verehren anfing, fragte er ihn boch, wer er fei. Nathan ant= wortete ihm: "Ich bin ein geringer Diener bes Rathan, bon Rindheit an mit ihm aufgewachsen, und mit ihm alt geworden, und nie hat er mich zu etwas Anderem, als Du fiehft,

auswärts zu Nacht speifte, ließ Crivello bem zuvor benachrichtigten Giannole die Hausthur offen, damit

erhoben, weßhalb benn, obwol Jeder sonft ihn lobt, ich ihn eben nicht fehr zu preigen weiß."

Diese Worte gaben bem Mithridanes einige Hoffnung, nun mit besseren Rath und größerer Sicherheit seinem schnöden Borsat Ersolg geben zu können. Hössich fragte Nathan auch ihn, wer er sei und welches Geschäft ihn hierher sühre, indem er ihm zugleich seinen Rath und seine Hüsse, in Allem, was er für ihn zu thun vermöchte, anbot. Mithridanes zögerte etwas mit seiner Antwort; endlich aber beschoßer, sich ihm anzuvertrauen, und als er ihn nach einem langen Umschweif von Worten erst um seine Verschwiegenheit, und dann um seinen Rath und seine Hüsse gebeten, entdeckte er ihm vollständig, wer er sei und warum und von welchem Antriebe bewogen er hier angesommen sei.

Als Nathan diese Erzählung und das grausame Borhaben des Mithridanes hörte, entsetzte er sich zwar innerlich, allein ohne lange zu zögern, antwortete er ihm starken Muthes und mit sestem Antlige: "Mithridanes, Dein Bater war ein edler Mann, und Du willst nicht von ihm abarten, da Du ein so hohes Unternehmen beschlossen hast, wie das ist. gegen Jedermann freigebig zu sein, daher lobe ich denn auch den Neid, den Du gegen Nathan's Tugend empfindest; denn wäre dieser Reid häusig, so würde die Welt, welche so elend ist, bald besser daran sein. Dein Borhaben, das Du mir entbeckt hast, soll ohne Zweisel verborgen bleiben, doch kann ich Dir dazu mehr guten Rath als Beistand leihen, und die-

er auf ein gegebenes Beichen hereindringen fonne, während Minghino von ber Magd bestellt mar, in

ser Rath ist folgender; Du kannst von hier, vielleicht eine halbe Miglie entfernt, ein kleines Gehölz erbliden, nach welchem Rathan fast jeden Morgen ganz allein geht und lange genug dort lustwandelt. Hier wird es Dir leicht sein, ihn anzutreffen und ihm nach Deinem Bunsche zu thun. Halt Du ihn dann getödtet, so nimm, damit Du ohne Hinderniß in Deine Heimat zurücksehren könnest, nicht etwa den Beg, auf welchem Du hierher kamst, sondern verlaß das Gehölz auf dem Pfade, den Du zur Linken hinausssühren siehst; benn er ist, wiewol ein wenig wild, doch Deiner Heimat näher und führt Dich sicherer."

Rachdem Mithribanes biese Anweisung empfangen hatte und Rathan von ihm geschieden war, that er seinen Begleitern, welche gleichfalls bort in der Gegend waren, vorsichtig zu wissen, wo sie ihn den folgenden Tag erwarten sollten. Als der neue Tag erschienen war, ging Rathan, dessen Entschuß von dem Rathe, den er dem Mithridanes gegeben, durchaus nicht verschieden war, und der diesen seitdem auf seine Weise geändert hatte, ganz allein nach dem Gehölz, um dort zu sterben. Mithridanes erhob sich, ergriff seinen Bogen und sein Schwert, da er keine andere Wasse hatte, sieg zu Pferde und begab sich nach dem Gehölz, in welchem er schon von fern den Rathan ganz allein lustwandeln sah. Entscholssen, ihn, ehe er ihn angriffe, zu sehen und ihn reden zu hören, eilte er auf ihn zu, ergriff ihn bei der Stirnbinde, die er auf dem Kopf trug, und rief: "Alter, Du bist des

ber Nähe bes Hauses zu warten, um ihn zu ihrer Herrin bringen zu können. Am Abend suchten ver-

Tobes?" hierauf entgegnete Rathan, nichts weiter, als: "Go habe ich es als verbient!"

Wie Mithribanes die Stimme borte und ihm ins Geficht blidte, erfannte er ihn fogleich als Den wieber, ber ihn fo wohlwollend aufgenommen, ihm fo traulich Gefellichaft gelei= ftet und fo treu berathen hatte. Augenblictlich verfcmanb nun feine Buth und fein Born verwandelte fich in Scham. Schnell warf er baber bas Schwert, welches er icon gum Tobesftreiche entblößt hatte, weg, flieg vom Pferbe, eilte mit Thranen zu Rathan's Guffen und rief: "Jest, theuerfter Bater, ertenne ich beutlich Gure unerreichbare Freigebigfeit, wenn ich betrachte, mit welcher Borficht Ihr bierber getommen feib, um mir Guer Leben felbft ju geben, nach bem ich mich, ohne allen Grund, gegen Euch felbft verlangend zeigte. Doch Gott, ber um meine Schulbigfeit beforgter mar, als ich felbft, hat mir in bem Augenblide, wo es mir am nöthigften mar, die Augen bes Berftandes geöffnet, welche ein elen= ber Reid mir gefchloffen hatte. Deghalb ertenne ich mich in bemfelben Dag, wie Ihr bereit gewesen seid, mir gu willfahren, gur Buge meines Brrthums verpflichtet; nehmt baber an mir. die Rache, die Ihr meiner Schuld für entsprechend achtet."

Nathan hieß ben Mithridanes fich erheben, umarmte und füßte ihn gartlich und sprach ju ihm: "Mein Sohn, Dein Beginnen, ob Du es nun bose oder anders nennen wolleft, bedarf weder der Bitte um Bergebung, noch der Bewilligung

geblich Crivello und die Magd sich wechselseitig bei Seite zu bringen, und ba dies nicht gelang, gab Cri-

derfelben, ba Du nicht aus haß, fondern blos, um für beffer gelten ju fonnen, ihm gefolgt bift. Gei alfo von meinet= wegen ficher und fei gewiß, daß tein Anderer lebt, ber Dich fo liebt wie ich, ba ich bie Große Deiner Seele anschlage. welche nicht, wie ber Beig thut, Beld aufzuhäufen, fondern bas Gesammelte freigebig ju verwenden. Dich antrieb. Und icame Dich nicht, mich tobten gewollt zu haben, um berühmt gu werben; noch glaube, bag ich mich barüber verwundere. Die erhabenften Raifer und die größten Könige haben faft alle mit feiner anderen Runft, als mit ber, ju tobten, und zwar nicht nur einen Menschen, wie Du wolltest, sonbern ungahlige, und mit Berbrennen von Städten und Ginafdern bon Landern, ihre Reiche und badurch ihren Ruhm erweitert: Defhalb, wenn Du mich allein tobten wollteft, um baburch berühmter zu werben, fo haft Du weder etwas Bunberbares, noch etwas Neues, fondern etwas febr Bewöhnliches gethan."

Mithridanes, ber seine schnöde Absicht keineswegs entsichuldigte, sondern nur die ehrenwerthe Entschuldigung lobte, die Rathan dafür gefunden hatte, kam im Gespräch mit ihm endlich darauf, zu sagen, wie er sich über die Maßen wundere, daß Nathan sich dazu habe entschließen und ihm selbst noch Mittel und Rath dazu habe angeben können. Hierauf entgegnete Rathan: "Mithridanes, Du darst Dich über meisnen Rath und meinen Borsat nicht verwundern, weil, seitzdem ich mein eigner Herr war, und mich entschossen hatte, Dasselbe zu thun, was auch Du zu vollführen unternommen

vello ungeftum bem Giannole bas Zeichen, und ber Jungling, von bewaffneten Freunden begleitet, fturmt

haft, niemals Jemand mein Saus betreten hat, ben ich nicht aus allen Rraften in Dem zu befriedigen geftrebt hatte, mas er bon mir forbern mochte. Du betrateft es, nach meinem Leben berlangend; und ba ich felbft Dich bief forbern borte. entichlog ich mich ichnell, bamit Du nicht ber Gingige mareft, ber ohne Befriedigung feines Berlangens von mir ichiebe, es Dir gu geben. Damit Du es nun erhielteft, gab ich Dir ben Rath, ben ich für nütlich bielt, um mein leben zu befommen und bas Deinige nicht zu verlieren, und eben barum wiederhole ich Dir und bitte Dich auch, bag Du es nehmeft, wenn es Dir gefällt, und Dich baburch felbft gufrieben ftellft; benn ich weiß nicht, wie ich es beffer weggeben tonnte. Ich babe es achtzig Jahre lang ju meinem Bergnugen und gu meinen Freuden gebraucht und weiß, bag bem Lauf ber Natur gemäß, wie bei allen übrigen Menfchen und überhaupt bei allen Dingen, es nur noch furge Beit mir gelaffen werben fann; barum halte ich benn für beffer, es ebenfo megguichenten, wie ich immer meine Schape verschenft habe, als es fo lange behalten zu wollen, bis es mir gegen meinen Willen von ber Ratur genommen werbe. Sunbert Jahre zu verschenten ift eine fleine Gabe; wie viel geringer ift es aber, beren fechs ober acht fortzugeben, die ich etwa noch hier zu weilen hatte? Rimm es baber, wenn es Dir gefällt, ich bitte Dich; benn jo lange ich lebe, habe ich noch Niemanden gefunden, ber es begehrt hatte, und weiß auch nicht, wenn ich einen Golden finden tonnte, wenn Du, ber banach verlangt, es nicht anburch die offen gelassene Thur in den Saal, wo die Frauen sich befanden. Diese erheben ein lautes Ge-

nehmen willst. Ja, fanbe ich auch einen Solchen, so weiß ich boch, baß, je länger ich es bewahre, besto geringer sein Werth wirb, und barum nimm es, ehe es noch werthloser wirb, ich bitte Dich barum."

Mithribanes, tief beschämt, entgegnete: "Berhüte Gott, daß ich etwas so Röstliches, als Ener Leben ift, geschweige es Euch zu nehmen, indem ich Euch von ihm trennte, auch nur begehrte, wie ich noch vor Kurzem that; nein, weit entfernt, die Jahre besselben zu verringern, möchte ich ihm gerne von den meinigen noch zusehen." Schnell entgegnete Rathan hierauf: "Und wenn Du nun kannst, willst Du mir benn wirklich zusehen? Willst Du machen, daß ich gegen Dich thue, was ich nie gegen irgend Wen sonst gethan habe, daß ich nämlich von dem Deinen nehme, der ich niemals fremdes Gut genommen. "Ja", erwiderte Mithribanes rasch. "Nun so thue denn", sagte Rathan, "was ich Dir sagen werde. Jung, wie Du bist, wirst Du hier in meinem Hause bleiben und Rathan heißen; ich aber will in Dein Haus gehen und mich hinsort Mithribanes nennen sassen.

"Benn ich", antwortete Mithribanes hierauf, "so ebel zu handeln verstünde, als Ihr versieht und längst verstanden habt, so würde ich ohne lange Ueberlegung annehmen, was Ihr mir andietet; aber, da es mir nur zu gewiß scheint, daß meine Thaten eine Berminderung des Ruhmes Nathan's sein würden, und ich nicht die Absicht habe, einen Andern

schrei, und Minghino, der es hört, eilt von der andern Seite mit seinen Freunden herbei, um die Entführung zu verhindern. Es gelingt ihm, das Mädchen in Sicherheit zu bringen. Die Rauferei der beiden Jüngslinge setzt sich aber fort, bis die Schaarwache herbei kommt und Giannole sammt Minghino und Erivello zur Haft bringt.

Als Giacomino nach Hause gekommen, ist er über den Borgang sehr bekümmert und nur froh, daß das Mädchen selbst unschuldig an dem Unheil ist. Bald aber kamen die Berwandten der Verhafteten um ihn zu ersuchen, daß er den ihm angethanen Schimps nicht weiter vor Gericht verfolge. Giaco-

um Das zu bringen, was ich felbst nicht erreichen kann, so kann ich es nicht annehmen."

Während diese und andere freundliche Gespräche zwischen Nathan und Mithridanes gewechselt wurden, kehrten sie, wie es dem Nathan gesiel, nach dem Schlosse zurück, wo dieser noch mehrere Tage lang den Mithridanes auf das Ehren-vollse bewirthete und ihn nach Wissen und Bermögen in seinem edlen und großen Vorsatz bestärkte. Als jedoch Mithridanes endlich mit seiner Begleitung nach Hause zurückehren wollte, entließ ihn Nathan, nachdem er ihn gar wohl überzeugt hatte, daß er in der Freigebigkeit ihn niemals würde übertreffen können."

mino, ein erfahrener, einsichtsvoller und gutmüthiger Mann erwiderte: er fonne bas um fo eber thun, als die Schande nicht sowohl auf ihn perfonlich als vielmehr auf die Faentiner überhaupt zurückfalle, denn das Mädchen, das er erzogen, sei aus Faenza gebürtig, obwohl weder er noch Guidotto von Cremona mußten, wem fie in Faenza angehöre. die erstaunten Fragen der Bürger von Faenza ergablt Giacomino: Guidotto hatte ihm vor feinem Tode erzählt, daß er in der Zeit, da Raiser Friedrich Faenza eingenommen, und Jedermann auf Beute ausgegangen sei, mit einigen Rameraden in ein Saus gekommen mare, das voll von Gerathen, aber ohne Nur ein zweijähriges Mädchen fei Bewohner war. ihm auf der Treppe entgegen gefommen und habe fein Berg durch den Anruf: "Bater" fo gerührt, daß er es zu fich genommen und bis zu dem Augenblick, da er es dem Giacomino übergab, bei sich gepflegt Dies ware nun bas Madchen, um welches bie nächtlichen Sändel vorgefallen wären. Bei biesem Gefpräch Giacomino's mit ben Faentinern waren aber zwei Manner zugegen, von benen ber eine, Builielmo da Medicina, ein Rriegsfamerad des Buibotto von Cremona und Genoffe bei ber Beraubung

jenes Saufes gewesen war, in welchem bas Rind gefunden wurde, der andere aber, Bernabuccio mit Namen, ber Bater bes Berhafteten Giannole und ber Befiger jenes geplünderten Saufes mar. lielmo macht fofort ben Bernabuccio barauf aufmertfam, bag ber von Giacomino gedachte Borfall ibm fehr erinnerlich und in Bernabuccio's Saufe fich ereignet habe, mahrend Bernabuccio beftätigt, bag er allerdings bamals ein zweijähriges Madchen verloren habe. Gine freugförmige Narbe über bem linten Dhr bestätigt die ftart unterftütten Ahnungen. Es erfolgt eine rührenbe Erfennungsfcene Giannole war also ber Bruder bes Mabdens, bas er hatte beiraten und entführen wollen. Als ber fehr madere Stadtvogt von diefer Berfettung und lojung borte, verzieh er nachfichtig ben jungen Leuten, und mit Buftimmung aller Bermandten erhielt jest Minghino das Madchen, welches Manes bieß, gur Frau.

Man könnte beinahe durch eine synoptische Aufstellung den Nachweis führen, daß fast alle Züge dieser Erzählung, die sogar ihrem Charakter und Zweck entsprechender schließt, als das Drama seinem, in den "Nathan" übergegangen sind. Nur ist aus den beiden Liebhabern bei Lessing nur ein einziger,

ber Tempelherr, geworden; ber nächtliche Rampf, bei welchem Minghino bie rettenden Ritterdienfte thut, ift in eine Feuersbrunft verwandelt, bei welcher Recha "bei einem Haar mit verbrannt mare." Dak ber Bug von der beabsichtigten gewaltsamen Entführung nicht gang aufgegeben, gebt aus bem fünften Auftritt des fünften Aufzugs hervor. Der Diener Crivello und die Magd find in der Person der Daja zusammen= gezogen, sowie Guidotto von Cremona und Guilielmo da Medicina in die eine Figur des Klosterbruders. Bernabuccio ift Wolf von Filned, und ber madere Stadtvogt kein anderer als Saladin. Auch der Zug, baß Giannole ber Gefangene bes Stadtvogts ift, ift (IV. Aufzug 4. Auftritt.) nicht ausgelassen. rakteristisch ist, was von der Erzählung des Boccaccio verworfen worden ift, und nicht minder charafteriftisch, was der Dichter ihr zugesett hat. Hätten wir es hier mit einer Analyse bes Studs nach Inhalt und Charafteren zu thun, so murbe ich von bem Bergleich mit der benutten Materie ausgegangen sein. wer möchte es in Abrede ftellen, dag Leffing mehr an seinem Quellmaterial haften geblieben ift, als vielleicht bem bramatischen Dichter ziemt, und zwar nicht blos soweit es sich um Berknüpfung und Auf-

lösung der Handlung handelt, sondern auch besonders in der Individualisirung der Charaftere, und (worauf wir später noch zurückfommen muffen) sogar in ber Benennung ber Personen. Niemand wird darüber im Zweifel fein, daß die prächtige, furze, aber über= aus liebensmürdige Reichnung bes Boccacio'ichen Giacomino, "ber zu feiner Beit Bieles gefeben und erfahren hatte und- ein gutmüthiger Mann mar", auf ben Helben bes Drama's, auf Nathan, sowie bas fturmische und gewaltsame Ungeftum Giannole's auf den Tempelherrn übertragen worden ist. Aber mehr noch! Bas diefen beiden Charafteren in dem Drama mit Ausschluß ber religiösen Clemente zu ihrer Inbividualifirung noch weiter als auszeichnende Gigenthumlichkeit beigelegt wird, ift wiederum dem Boccaccio entnommen und zwar Giornata X Nov. III., worauf schon Richard Gosche in seinem Jahrbuch für Literaturgeschichte (I. Jahrg. 1865, S. 199, Miscelle 2) ganz turz aufmerksam gemacht hat. Von hier hat Lessing · fogar ben Namen Nathan aufgenommen. Dieser Nathan der Boccaccio'schen Novelle wird geschildert als "überaus reich, wohlthätig, gastfrei, von ebelmüthiger Gesinnung, die er gern burch handlungen an den Tag legt, als alt und betagt und bennoch in feiner Gaftfreiheit unermüdlich", und wenn er zwei und dreißig Mal von einer und berfelben Bettlerin um Almofen angegangen wird, so giebt er ohne merten zu laffen, daß er sie wieber erkennt; in schlichten Rleibern geht er einher; wie ift er gefaßt und ruhig, als ihm fein Mebenbuhler nichts Geringeres offenbart, als daß er ihn zu ermorden gefommen sei; wie klug, nein wie weise und übermenichlich großsinnig und selbstverleugnend ift sein Spiel mit Mithribanes. Man laffe biefen Nathan nur noch über Religionen philosophiren und nenne ihn einen Juden - und man hat gang und gar ben Leffing'ichen Nathan. Burde diefer Leffing'sche Nathan etwa aus der Rolle fallen, wenn er so wie sein Prototyp aus ber Novelle auf den Ruf des unbedachten Jünglings: "Alter, Du bift bes Tobes", antworten möchte: "Dann habe ich ihn verdient." Ober murbe es etwa bem Geifte des Lessing'schen Helden zuwider sein, wenn er ziemlich fophistisch bem jungen Manne bie Reue über seine That dadurch leicht zu machen und zu benehmen fucht, daß er zeigt, wie bergleichen alle Tage in weit größerem Makstabe vorfame, ohne auch nur als Verbrechen gebrandmarkt zu fein? Ift es nicht im Beifte jener "beiteren Naivetät" bes Leffing'ichen Nathan, wenn der Nathan des Boccaccio fagt: "Nimm mir nur mein Leben, wenn es Dir behagt, benn in meinem ganzen Dafein habe ich noch Niemand gefunden, der es begehrt hatte, und wenn Du, der Du barnach trachtest, es nicht nimmst, so weiß ich nicht, wenn sich ein Liebhaber dazu finden wird; und gefest, es fande fich auch ein Anderer, so weiß ich boch, daß es mit ben-Jahren immer mehr von feinem Werthe verliert." Man lese boch nur ben ganzen munderlichen Handel zwischen Nathan und Mithridanes über die Lebensjahre, die dieser jenem rauben will, und die der Greis ihm zuvorkommend freiwillig zur Berfügung stellt, und fete ftatt Lebensjahre -Geldbeutel ein, so hat man wieder die Episode zwiichen Rathan und Saladin; fo wie ber Rathan ber Novelle gern dem Jüngling offen und frei geben will, wonach dieser mit hinterlist trachtet, so bietet ber Nathan des Drama's bem Sultan seine Schäte an, um berentwillen er ihm eine Schlinge gelegt, um berentwillen er ihn hatte verderben wollen. Und dieser Mithridanes, diefer stolze und ruhmfuchende Jungling, der den sonderbaren Ehrgeiz hat, der tugendhafteste und wohlthätigste Mensch auf Erben zu sein, ber "jähzornig" einem Manne nach dem Leben trachtet, weil er ibn

an Tugend übertrifft, und der ebenso bald voll Scham und Reue und Zerknirschung zusammensinkt vor dem überwältigenden Abel der Seele, der ihm gegenüberstritt — wie viel muß man noch hinzuthun, um die "flugen machende rauhe Tugend" des Tempelherrn vor sich zu haben? — Jrre ich mich nicht sehr, so sind selbst die Palmen in Jerusalem, unter denen Nathan und der Tempelherr sich begegnen, nur eine Uebertragung des "kleinen Gehölzes", in welchem Nathan und Mithridanes ihre Auseinandersetzung haben.

Es ist also klar ersichtlich, daß beinahe die ganze Fabel des "Nathan" und fast alle Figuren aus dem Decamerone des Boccaccio entnommen sind\*. Wer aber über Tendenz und Idee dieses Drama's sprechen will, wird sich die sehr bezeichnende Thatsache nicht entgehen lassen, daß nur eine Person ganz ausschließlich der Ersindung Lessing's ihren Ursprung verdankt:

<sup>\*</sup> Einige Züge zur Charakteristik Salabin's findet man noch in Nov. IX. Giornata X.; andere in des Thuanus, Historia sui temporis und in Busbecq's, Epistolae turcicae, die Leffing, wie nachgewiesen ist, zu seinem Tragödienfragment: "Giangir oder der verschmähte Thron" benutt hat.

M Hafi, ber Derwisch; benn ber Patriarch, dieser intriguante, herrschfüchtige, egoistische, berglose Pfaffe, ber (wie Runo Fischer fehr gut ausführt) in "feiner naiven Beuchelei bas vollfommene Begentheil bes ächt Religiösen ist" — was ist biefer Patriarch Unberes als eine Verkörperung bes Gesammtgeistes, in welchem das Decamerone geschrieben ift? Wo ein ichnöder, verbuhlter, ichurfischer Gesell in diesen Ergablungen auftritt - ift es nicht ein Monch, ein Beichtvater, ein Pfaffe? Wenn man fieht, wie Leffing bis auf die Namen felbst an feiner Quelle haftet, bann wird man nicht mit Gleim fich fo weit gu entfernen brauchen, um zu meinen, "daß zu diefer einzigen schwarzen Figur dem Rünftler Niemand anbers gefessen haben tann, als ber Papst Hammonien's." Solche Modelle bietet im Decamerone jede britte Ergablung. — Möglich sogar ift es (ich möchte es nicht unbedingt behaupten), daß der arge Vorwurf, welcher Leffing fo oft barüber gemacht worden ift, daß er die Bertreter bes Christenthums - nein, fo barf man nicht fagen, benn weber ber Patriarch noch Daja, noch auch der Tempelherr vertreten specifisch das Chriftenthum, so wenig als Nathan das Judenthum ober Saladin und 21 Bafi ben Islam - bag er bie

Christen rücksichtlich des Charakters am allertiefsten stellt, ganz unverdient ist; möglich daß ihm eine bestimmte Absicht dabei überhaupt nicht vorgeschwebt hat. So wie Lessing war und dachte, sah er den Unterschied religiöser Bekenntnisse bei der Betrachtung eines Charakters überhaupt nicht mit der Empfindslickteit, welche, Gott sei's geklagt, unser kritisches Beitalter ausgebildet hat. Er sagt:

"Ich weiß, wie gute Menschen benten; weiß Dag alle Lander gute Menschen tragen."

Harmlos, wie er in den Banden seines Materials gegen die unerläßliche Nothwendigkeit einer
hervordringenden Einheit sich vergangen, ebenso harmlos hat er vielleicht aus demselben beschränkenden
Grunde, wie er es selbst ausdrückt, "wider die poetische Geschicklichkeit gehandelt, und die Leute, welche
sich über alle geoffenbarte Religion hinwegsetzen und
doch gute Leute wären, unter Juden und Muselmännern gesunden", und nicht unter Christen. — Lessing
selbst giebt bekanntlich in dem Fragment einer Borrede zum Nathan einen andern Grund dassür an, und
cs ist für unsern Zweck von besonderer Wichtigkeit
diesen Grund zu prüsen.

Er fagt an bem genannten Orte: Auf ben Borwurf, den wir eben berührten, "werde er zu bedenken geben, daß Juden und Muselmanner damals die einzigen Belehrten maren; daß der Nachtheil, welchen geoffenbarte Religionen dem menschlichen Befchlechte bringen, ju feiner Beit einem vernünftigen Mann muffe auffallender gewesen fein, als zu ber Beit ber Rreuzzüge, und daß es an Winken bei ben Beschichtschreibern nicht fehlt, ein solcher vernünftiger Mann habe fich nun eben in einem Sultan gefunden." Wir wollen nicht dabei verweilen, daß nicht sowohl ber eble Muselmann als ber überaus eble Jude in ben tabelnden Kreisen besondern Anstoß erregt hat, wir wollen auch nicht allzu scharf ins Gericht geben mit der mehr aufklärerisch = human als geschichtlich begrünbeten Ansicht, daß die Kreuzzüge ein Unheil überhaupt gewesen, und daß bieses Unheil von den geoffenbarten Religionen angeftiftet worben fei; aber wir erstaunen im höchsten Grade, daß Lessing sich überhaupt entschuldigt und nun gar die Gelehrsamfeit zum Magftab der sittlichen Sobe macht. Sind benn Nathan und Saladin Gelehrte? Ober ist der Batriarch nur ein folder Schurke aus Mangel an Gelehrsamkeit? -Die Borrebe ift ja von Leffing nicht veröffentlicht und,

wie es scheint, absichtlich unterbrückt worben: sie tann daher nicht als ein urfundlicher Beweis der Meinungen Lessing's angesehen werben, aber sieht sie nicht wie der Versuch aus, Gründe der Vernunft und Ueberlegung für eine Wahl und Entschließung beizubringen, die in Wahrheit allein durch die inftinctive Thätigkeit ber Ginbilbungstraft erfolgt find? Und wie wir hinzuseten burfen, einer burch die Materie niedergehaltenen Einbildungsfraft? Das Zeitalter ber Rreuzzüge fand ber Dichter in seiner Quelle bereits vor (benn ber Jude Melchisebet erzählt bem Saladin feine Ringgeschichte, sowie Bernabuccio von Faenza seine Tochter verliert, als "Raifer Friedrich" die Stadt einnahm) und Leffing nahm biefen Bunkt so aut wie die meiften andern aus jenen beiden Erzählungen in seine Dichtung auf. Ift es nicht als ftande Leffing in biefer Borrede feinem Werke gegenüber, wie einer jener modernen Rritifer, ber jeden Rug einer Dichtung, jede Wendung, jede Gigenthumlichkeit auf einen Aft bewußter Reflexion und Berechnung zurückgeführt, und bie freie Thätigkeit bes poetischen Genies zu einem schulmeisterlich philosophi= renden Calcul herunterschraubt? Ift es nicht als ob fich Leffing Entschuldigungsgrunde für fich felbst gusammenraffen will, daß er im Zeitalter ber Kreugzüge seine Scene spielen läßt?

Bielleicht aber auch suchte sich Lessing durch diese Gründe des Berstandes nur eine ihm selbst nicht mehr rücksichtlich ihrer Entstehung erinnerliche Gebankenverbindung klar zu machen, vermöge welcher er die Religionenfrage unwillkürlich mit charakteristischen Personen der Kreuzzüge in Zusammenhang brachte. Wir werden nämlich bald sehen, daß sich in einer frühen Lebensepoche unseres Dichters eine solche Ideensassociation einmal gebildet hat, und der "Nathan" ist ein Beleg dafür, daß sie ihn nie im Leben mehr verslassen hat.

Ehe wir uns aber hierzu wenden, haben wir noch einen andern einschläglichen Passus seiner Borrede in Betracht zu ziehen, der uns wiederum darthun wird, daß sie des Gewichts einer Urkunde ermangele. "Es ist allerdings wahr", heißt es gleich im Ansang, "ich habe keinem meiner Freunde verhehlt, daß ich den ersten Gedanken zum Nathan im Decameron des Boccaz gefunden. Allerdings ist die dritte Novelle des ersten Buchs, dieser so reichen Quelle theatralischer Produkte, der Keim, aus dem sich Nathan mir entwickelt hat." Hier schweigt Les-

fing nur von dem, mas er noch außer der dritten Novelle des erften Buchs dem Decamerone entnommen hat, aber in bem icon oben citirten Briefe an feinen Bruber fagt er noch viel präcifer: "Schlagt nur nach das Decamerone Giornata I. Nov. III.; ich glaube eine fehr intereffante Episobe bagu erfun= ben zu haben." Rach bem, mas wir oben bargelegt haben, find wir in Berlegenheit, wenn wir angeben follen, mas benn eigentlich Leffing für eine Epifobe Nicht als ob wir nicht voll Beerfunden hat. wunderung über die hohe poetische Bilbfraft maren, mit welcher Leffing aus den Baufteinen der überkommenen Motive eine ergreifende, anziehende, und mit milber Barme erfüllende Sandlung aufgebaut hat; nicht als ob wir nicht glaubten, daß noch nach Abjug der aus bem Decamerone geholten Motive fo viele originelle und gang vorzugsweis schöne im "Nathan" zu finden find, die ihren Urheber zu einem gewaltigen Dichter stempelten - ich barf nur an Nathan's Ergablung von dem Verluft seiner sieben Kinder oder an bie Schlufwendung ber Ringgeschichte erinnern, welche Runo Fischer so herrlich beleuchtet, - - aber eine Episobe wird man diese Einzelnheiten nicht gerade nennen, und am wenigsten Leffing, ber bie Dinge Caro, Leffing u. Swift.

beim rechten Namen zu nennen gewohnt ift. Wir feben aber baraus, daß Leffing felbst über feine Quelle und feten wir hinzu über die erfte Anregung jum "Rathan" feine gang beftimmten Erinnerungen gehabt hat; daß er vielmehr die letten Formationen feines lange, lange gehegten Planes für die erften Es ware in der That wunderbar, genommen hat. wenn zwei oder brei fo heterogene Erzählungen, wie bie des Decamerone, einen Dichter, wie Leffing, bagu angeregt haben follten, fie zu einem bramatischen Bebicht in einander zu schweißen, ohne daß ein anderer verbindender Gedante mitgewirft hatte, ber die Quintessenz dieser Erzählungen schon bereits in einer innerlichen Berknüpfung zu Tage gebracht batte. Gin Dichter ift fein Chemifer, fein Alchemift, ber gum Erperiment irgend beliebige Stoffe in die Retorte fullt, um zu feben, mas baraus wird. Die Geschichte von einem Jungling, ber ein junges Mabchen liebt, bas fich später als seine Schwefter herausstellt, ift für sich ein guter bramatischer Stoff, wird aber in Berbindung mit einer Erzählung von einem Juden, ber die drei monotheiftischen Religionen mit einander zu vergleichen hat, zu einem fehr problematischen. Diese Berbindung ber beiben Stoffe in einer Dichtung ift aus ihrem

innern Wesen heraus eine burchaus unnatürliche, und — ich will nicht sagen berechtigt — aber gerechtsfertigt, begreislich, erklärlich nur dann, wenn sie gesschichtlich begründet, wenn sie einmal wirklich existent gewesen ist, wenn es einmal einen Stamm gegeben hat, an bem diese verschiedenartigen Früchte gehangen haben.

Und bas ist in der That der Fall ge-

Schon oben ift darauf hingewiesen worden, bag Danzel der Ansicht ift, Leffing habe die erfte Anregung zum Rathan in einer fehr frühen Lebensepoche empfangen. Er ift geneigt fie in die Reit bes Bittenberger Aufenthalts zu setzen, dort, wo ihn theologische Luft umgab, wo er in firchengeschichtlicher und religionsphilosophischer Literatur tief untertauchte, wo er Belehrtengeschichte mit Gifer betrieb, wo er nach Danzel's glucklichem Ausbruck "alles Wigbare ins Auge faßte." Bei biefen Studien bediente fich Lessing vorzugsweise bas Werk eines Mannes, ber, wie auf das ganze Jahrhundert, so auch auf Lessing bon bem entschiedensten Ginflug mar, bes Bierre Bayle's Wörterbuch ift die Hauptquelle fei-Banle.

ner Bildung geworden, und nach Banle's Individualitat formten fich gange Richtungen bes Leffing'ichen Benies; fo oft geht Leffing auf Baple gurud, bag schließlich der übel mitgenommene Paftor Lange in feiner Buth fagen fonnte, Leffings gange Belehrfamfeit ftamme aus bem Baple. Selbst in ber außern Form und Anordnung seiner gelehrten Arbeiten schließt sich Lessing damals an bas Borbild bes Bayle'schen Wörterbuches an. Der Tendenz Baple's, im Interesse der Wahrheit an die Fehler und Migverständnisse Underer angufnüpfen und fie zu verbeffern, bemachtigt sich auch Leffing, und indem er diese Methode auf die Gelehrtengeschichte zur Anwendung bringt, entstehen seine "Rettungen" bes Cochlaus, Simon Lemnius, und was uns hier gang besonders angeht, bes hieronymus Cardanus. In dem Buche de subtilitate läßt Cardanus die Bekenner der vier Sauptreligionen, ber heibnischen, judischen, muhammedanis schen, über ihren Vorzug streiten; man hatte ihm nun untergelegt, daß er sich gleichgültig darüber äußere, welche den Sieg behielte. Lessing nimmt ihn hiergegen in Schut, ift aber von der Sache felbst fo fehr erfüllt, daß er felbst eine lange Rede eines Muhammedaners beifügt (Werke ed. Maltzahn IV., 61),

in welcher berfelbe ben Borzug feiner Religion aus Befichtspunkten bes Deismus gewandt vertheibigt. "Ber, fährt Dangel fort, erfennt hier nicht das Grundmotiv bes "Nathan" und jene Rebeneinanderftellung ber brei Religionen, jene Sinwegfetung über das Borurtheil, daß nothwendig die eine die mabre und die andern schlechthin falsch fein mußten, worauf die Erziehung des Menschengeschlechts beruht - wobei es benn freilich für feine verschiedenen Lebens= perioden charafteriftisch ift, daß er einen Andern ängstlich gegen ben Berbacht vertheibigt, auf etwas hingedeutet zu haben, womit er felbst später (XII., 510) "ben Theologen einen ärgeren Boffen spielen will, als noch mit zehn Fragmenten." lind wie. wenn der erfte Gedanke jum Rathan felbft bei Lef= fing, bem in seiner Jugend Alles jum Drama murbe, gerade hier, wo ihm icon eine Art von Dramatisi= rung des Inhalts vorlag, zuerst entstanden mare? . . . Deutet doch die Ausarbeitung jener Rede des Muhammedaners schon auf so etwas hin; wenn Lessingen nur die Novelle des Boccaccio damals schon bekannt war, mußte sich das Uebrige von felbst machen."

Das meine ich nun nicht, daß fich bas Uebrige ichon von felbst machen mußte, benn mit ben

Anregungen, welche Leffing aus bem Carbanus empfing, fonnte sich allerdings, wie sichtlich ist, in ihm bie Grundform des Philosophems bilden, welches Nathan lehren soll, nicht aber das Grundmotiv des Drama's. Das Drama hat es allerwegen vorerst mit Handlung Die Reben und Wechfelreben beim Carbazu thun. nus aber eine "Dramatisirung" zu nennen, ihnen eine unverdiente Ehre anthun. Und felbit. Leffing hätte zu dem, mas ihm Cardanus gab, auch die Novelle des Boccaccio schon gefannt - bann hätte er eben Alles gehabt, was undramatisch im "Nathan" ift, dann bliebe immer noch die Frage, wie er zu jener hermaphroditischen Berschlingung dieser episch = bibactischen Elemente mit einer Handlung von einem Jüngling, ber feine eigene Schwefter beiraten Nur von bem Bunkte aus, will, gekommen ift. wo wir ben Busammenhang biefer beiben Stude nachweisen fonnen, durften wir die erfte Unregung zum Nathan batiren.

Wie nun aber, wenn wir zeigen, daß der Dichter eben aus jenem Wörterbuche bes Bayle\*, bas

<sup>\*</sup> Immer ift hier, wenn von dem Dictionnaire bes Bayle die Rede ift, die Erganzung von Chaufepie mit bin-

bie Sauptquelle feiner Bildung minbeftens in jener frühen Lebensepoche mar, biefe Berknüpfung ber beisben Stude fich erholt hat! Bier fand er ben Artifel

## Jonathan Swift,

und welch' einen tiefen und nachhaltigen Eindruck die Lebensgeschichte dieses merkwürdigen Mannes auf ihn gemacht hat, werden wir gleich erkennen. Es kann uns hier gar nicht daran gelegen sein, ob die Biographie des englischen Humoristen bei Chausepie richtig oder unrichtig dargestellt ist, ob die einzelnen Umstände begründet sind oder nicht; so wie sie da erzählt werden, haben sie auf Lessing gewirkt. Und wie hätte denn dieses seltsame und in seinen psychischen Beweggründen dis heute nicht hinreichend aufgeklärte Leben nicht bei einem Manne von so reicher Einbildungskraft einen tiesen Einsbruck hervorrusen sollen? Ist denn die Geschichte dieses Schriftstellers nicht eine der interessantesten

zuzubenken. Denn daß Lessing diese sehr bevorzugte, geht aus seiner Rezension derselben (Werke ed. Mastzahn III., 154) hervor. In dem Baple'schen Werke, wie in der Gottschedschen Uebersetzung findet sich der Artikel "Swift" noch nicht.

in bem gangen Bayle'ichen Borterbuch? nicht ichon an fich erschütternd wie eine gewaltige Tragodie? Enthullt fie nicht Nachtseiten bes menich. lichen Bergens, welche in gemeinen Raturen freilich nicht, fondern nur bort gum Musbrud fommen, wo die Natur in besonderer Schaffenslaune Es ift nothig, bag wir uns einige Umftanbe baraus in's Bedachtnig gurudrufen, und wir richten unfern Blid besonders auf jene merfwürdige Doppelliebe, auf die noch immer ben Binchologen beschäftigende Frage, für welche noch feine genügende Löfung vorgebracht worden ift. Es ift befannt, daß Swift Die eine feiner Beliebten, Efther Johnson, welcher er ben Ramen Stella beilegte, bei feinem Wohlthater Sir William Temple fennen gelernt und nach feinem Beggang nach Condon einen gartlichen Briefwechsel mit ihr gepflogen bat. Lieft man fein für fie bestimmtes Tagebuch, jo wird man gerührt von ber Singebung und bem Bertrauen, bas er ihr barin fund giebt. Bald aber wird es fürzer, fühler, bald fieht man es ihm an, daß eine andere Liebe fein Berg gefesselt. Er hatte viel in bem Saufe ber Raufmannswittme ban homrigh verfehrt und war von der Tochter berfelben, welche er unter bem icho-

nen Namen Banessa befannt gemacht bat, unwiderftehlich angezogen. Stella aufzugeben hatte er nicht ben Muth, Banessa zu meiben nicht die Rraft. Durch feine Saltungslofigfeit in politischen Dingen endlich gezwungen, London zu verlaffen, fehrte er nach Irland zu Stella zurud, nachbem er Baneffa, bie von Stella nichts mußte, in feinem Abschiedsschreiben bringend gebeten, ihm nicht zu folgen. Die beftige und leibenschaftliche Baneffa ließ fich jedoch nicht aufhalten; sie ging nach Dublin; Swift behandelte sie rauh, sie wurde um so glübender; das rührte ibn und er wandte fich ihr wieder zu. Stella siechte inzwischen, von Gifersucht und Gram gemartert, bem Grabe entgegen. Da ermannte fich Swift, schickte einen seiner Freunde zu ihr und ließ bas arme, fast mit dem Tode ringende Beib durch die Erflärung wieder aufrichten, daß er Alles zu thun bereit mare, mas ihr wieder Troft und Ruhe bringen fonnte. Stella erwiderte, bag nur die legitime Berbeiratung mit Swift fie über ben Berluft ihres guten Rufes troften konne. Swift willigte in bie Che, doch unter ber sonderbaren Bedingung, daß fie von ihm getrennt in einem andern Sause wohnen und die Berbindung ftets als ein Beheimnig be-

mabren muffe. Die Tranung murbe vollzogen. Stella aenas. Banessa aber ließ nicht nach, Swift in ben Banden ihrer Leidenschaft zu halten, als fie ploplich eine dunkle Nachricht von feiner Berbindung mit Stella erfuhr. Sofort befchloß fie, Stella burch einen Brief felbft zu fragen; Stella verleugnete ihre Ehe nicht, ichidte aber ben Brief Baneffa's an ihren unseligen Gatten und jog fich emport und gefranft nach Woodpark zurück. Swift tobte braufend auf gegen Baneffa; glubend vor Born ging er gu ihr, warf ihren Brief an Stella auf ben Tifch und entfernte sich ohne ein Wort. Baneffa fiel in ein bitiges Fieber und ftarb balb barauf.

Bon Stella und Swift reben wir noch später. Wie aber konnte es geschehen, daß ein so tiefer und gelehrter Forscher wie Danzel meinen konnte, Lessing habe sein Drama "Miß Sara Sampson" zusamsmengesetzt aus Grundmotiven des Drama's "Der Kaufmann von London" und des Romans "Clarissa" von Richardson, da doch offenbar und ganz unzweiselhaft in "Miß Sara Sampson" nichts Anderes als die unglückselige Geschichte Jonathan Swift's dramatisirt ist? Wer erkennt nicht auf der Stelle, wenn er sich die eben in Kürze vorgeführten Verhältnisse

bes englischen humoriften zu ben beiden Frauen vergegenwärtigt, ben haltungslosen und unglücklichen Mellefont zwischen ber eblen und garten Sara, die ihn um Gott und der Ehre willen anfleht, durch bas legitime Cheband ihren Fehltritt ber Flucht aus bem väterlichen Hause zu fühnen, und ber leidenschaftlichen, entsetlichen Marwood, welche darauf befteht, Sara felbst zu befuchen, zu befragen und ihr Ja noch mehr. dabei den Tod giebt! Die Aus= flucht Mellefont's, daß er die Hochzeit wegen einer zu erwartenden Erbschaft verschiebe, ift nur eine Uebertragung der vermickelten und einflugreichen Erbichaftsverhältniffe Baneffa's, von denen Chaufepié ausführlich in ber Anmerkung zu bem Artikel Selbst bie Figur bes greifen "Swift" handelt. Sir William Sampson ift ja nicht erfunden, sonbern aus bem Swift - Stella'ichen Lebenstreise entnommen, denn es ist ja offenbar Sir William Temple, der ehemalige Gefandte Englands im Saag, ber nach ber Meinung fehr vieler Berichterstatter und im Chaufepie steht es auch - ber eigentliche Bater Stella's war. In bem Diener Waitwell erkennt man den von Swift gesendeten Freund, welcher der leidenden Stella Troft und Ermuthigung

bringt. — Was Dangel als Beweis feiner sicht anführt, ift in feiner Beise ftichhaltig. meint: Im "Raufmann von London" wird ein junger Mann von einer Bublerin verführt, seinen Sanbelsherrn zu bestehlen, einen Oheim zu ermorden, und bann von bem entsetlichen Weibe felbft ben Gerichten ausgeliefert; in der "Clariffa" geht ein junges Mädchen in Glend und Jammer unter als Opfer eines Mannes, der aus der Rerstörung weiblichen Glücks Profession macht. Wo aber sind ba die charafteristischen Büge, welche bas Drama "Miß Sara Sampson" enthält? Wo ift da namentlich ber ichwächliche Mann zwischen ben zwei Geliebten, beffen Berg hinüber und herüber gezogen wird? Daß Leffing die Namen "Arabella", "Lady Solmes" aus Richardson's "Clariffa" und den Ramen "Mellefont" aus Congreve's "Double dealer" entnommen, erinnert gang an die Art, wie er den Ramen "Nathan" aus ber einen Novelle des Boccaccio hergeholt und ihm die Handlungen und Attribute aus einer andern beigelegt hat. Man-mußte fich mit hartnäcigfeit die Augen berschließen, um nicht in Mellefont — Swift, in Sara - Stella, in Marwood - Banessa, in Sir William

Sampson — Sir William Temple zu erkennen\*. Beiläufig will ich nur bemerken, daß dieser dramatische Stoff auch einem andern Dichterheroen, unserm Goethe, so wohl gefallen hat, daß auch er ihn für ein Drama verwendete und seinem Werke den die Quelle verrathenden Namen "Stella" beigelegt hat.

Run aber wird kein Zweisel mehr barüber obwalten können, daß Lessing mit der Lebensgeschichte Swift's genau vertraut gewesen ist und alle die romantischen Sagen und Ueberlieserungen, die über
ihn im Schwange waren, sehr wohl gekannt hat. Bir fahren nun fort, die Geschichte Swift's von
dort an, wo wir sie abgebrochen, zu erzählen. Nachdem
ihn Stella also verlassen und Vanessa gestorben war,
trieb er sich einige Zeit im süblichen Frland umher
und kehrte dann in seine Dechantei wieder zurück.

<sup>\*</sup> Nicolai erzählt, ein junger Engländer in Danzig habe nach dem Erscheinen des Drama's "Miß Sara Sampson" um fünfzig Pfund Sterling gewettet, daß es ein englisches sei und daß er es sich sogleich von London kommen lassen werde. — Nun sehen wir, daß dieser junge Engländer seine Bette in gewissem Sinne nicht ganz verloren hätte, wenn er nicht den Zusatz gemacht, daß er es sich von London schiden lassen wolle. Das Drama ist freilich kein englisches Stud, aber ein Stud Englisches.

Auch Stella tam wieder zu ihm, und beibe verföhnten sich. Allein das arme Weib fing zu frankeln an und von der Auszehrung ergriffen, nahte fie fich bald ihrem Ende. Rurg vor ihrem Tobe beschwor Stella ihren grausamen Gatten, burch Beröffentlichung ihrer recht mäkigen Verbindung ihren Ruf vor Verleumdung au schüten. Swift antwortete nicht, fondern verließ stillschweigend ihr Zimmer und sah sie vor ihrem Tobe nicht wieber. Man weiß nicht, mas Swift gu folder unerbittlichen hartherzigkeit bestimmte. Außer ihm mußte nur ein irischer Bralat um ben Grund und nannte ihn den ungludfeligften Mann der Belt. Ein Gerücht, dem zwar widersprochen wird, bas aber in Leffing's Zeit allgemein erzählt murbe - es ftebt auch bei Chaufepie - bezeichnet Swift und Stella als natürliche Kinder Sir William Temple's und fomit als Befchwifter.

In Swift haben wir also ben Mann, ber seine eigene Schwester unnatürlich liebte.

Diefer felbe Swift aber hat das "Märechen von der Tonne"\* gefchrieben, d. i. um

<sup>\*</sup> Swift wird bei uns felten noch gelesen. Bequen und sehr behaglich ift biese Letture auch nicht. The tale

es kurz zu sagen, einen parabolischen Bersgleich der drei Confessionen, Katholiziss

of the Tub ift überbies mit literarischen Anspielungen bis zum Unerträglichen überlaben. Bur Orientirung fügen wir hier ben vortrefflichen Abrig bes "Marchens" bei, ben Bermann Bettner in feiner Geschichte ber englischen Literatur bavon giebt. Seine icone Charafteriftit Swift's haben wir hier benutt, mas ich bantbar ermahne. "Seit ben Bolten bes Ariftophanes, fagt Bettner, bat es nie wieber eine fo übermuthige Barobie religiofer Glaubensfate gegeben, als bas Märchen von ber Tonne. Es lautet in ber Rurge, wie folgt: Es war einmal ein Mann, welcher brei Gobne von Ginem Beibe hatte; fie maren alle jugleich geboren, fo bag bie Bebamme nicht fagen tonnte, welcher von ihnen ber altefte fei. Der Bater ftarb, als biefe Gobne noch jung maren. Bermögen hatte er nicht; bafür aber hinterließ er einem jeden bon ihnen einen neuen Rod und ein Teftament, bas bie Unweifung enthielt, wie fie biefe Rode tragen und gebrauchen follten. Doch mar bies Testament gang absonderlich. Rein Faben follte bem Rod bingugefügt ober genommen werben. wenn bas Testament nicht bafür eine gang bestimmte Erlaubniß enthalte. Run waren aber diefe Rode gar fcmudlos, und die Bruder, die nach des Baters Tobe in die große Welt traten, wollten boch gern mobisch gefleibet fein. fällig waren gerabe weitbaufdige Schulterichleifen üblich. Die Brüber burchlafen bas Teftament febr forgfältig, aber Schulterichleifen waren mit feinem Bort erwähnt. Geborfam war nothwendig, und die Schleifen maren nicht zu entbebmus, Protestantismus und Calvinismus angestellt, und schließlich als bas Ergebniß

ren; mas mar zu thun? Durch allerlei Rlugeleien ber Muslegung ichwand balb alle Schwierigfeit; die Schleifen murben als im Testament vorgeschrieben ermiefen, und die brei Berren ichlenderten mit ihnen pruntend einher, fo fein, daß fie feinem Stuter der Welt etwas nachgaben. Nach einiger Zeit aber tamen Goldtreffen in die Mode. Bas nun? Auch über die Treffen herrichte im Testament bas tiefste Schweigen; und biefes Schweigen war hier um fo bebenklicher, als biefe Treffen nicht wie die Schleifen eine in ber Luft ichwebenbe, blos jufällige Beigabe maren, sondern in bas eigentliche Befen bes Rodes felbst eingriffen. Doch mußte Beter, einer ber Brüber, fogleich Rath. Brüber, fagte er, Ihr mußt wiffen, daß es zwei Arten von Testamenten giebt, das mundlich überlieferte und das geschriebene; im schriftlichen geschieht nun zwar des Goldbefates feine Erwähnung, aber mohl im mundlichen; benn ich erinnere mich, bag wir einft als Rinber Bemand fagen borten, er habe unfers Baters Diener fagen hören, er möchte wohl seinen Sohnen rathen, goldene Treffen auf ihren Rod zu feten. Bei Gott, bas ift mahr, fagten bie anderen Brüber; tauften fich augenblidlich Treffen und stolzirten wie die Lords einher. Bald barauf tam flammiger Taffet in Mobe. Das Testament enthielt bie ausbrudliche Mahnung, die Rinder möchten fich bor Feuer huten. war die Berlegenheit groß. Die Gelehrten fanden aber, eben fo rechtsfraftig wie ein Teftament fei ein Cobicill; ein folches Codicill aber, vom hundewärter bes Grogvaters verfaßt, fei

feiner Parabel gezeigt, bag alle brei fich soweit ichon von bem eigentlichen Beifte

schon lange in ihren Händen, und dieses spreche sehr viel von flammensarbigem Atlas (die Apokryphe des Buches Tobiä). Das Codicill wurde an das Testament geheftet; und der Atlas wurde gekauft und getragen. Im nächsten Winter herrschten Silberfransen. Die Brüder holten das Testament wieder hervor und sanden zu ihrem Schreck die Worte: "Ich besehle meinen drei Söhnen, keine Art von Silberfransen auf besagten Köden zu tragen." Jedoch kam man bald überein, daß das Wort "Franse" hier eigentlich Besenstiel bedeute und mythologisch und allegorisch erklärt werden müsse. Und so ging es sort und sort; bei jeder neuen Mode wurde eine neue Hintersthür gesunden, dis die Brüder endlich einstimmig beschlossen, das Testament des Vaters in eine gut verwahrte Kiste zu legen und sich nur dann darauf zu berusen, wenn es ihnen zweckbienlich dünke.

Unstreitig war unter biesen Brübern Peter ber pfiffigste Kopf. Er wußte die Gunst eines alten wohlhabenden Herrn zu gewinnen und ward sogar dessen Erbe. Jetzt ward Peter gewaltig hochmüthig; er ersaubte seinen Brübern nicht mehr, ihn Bruder zu nennen, sie mußten ihn Herr Peter oder Bater Peter tituliren. Peter ward ein gewaltiger Projecten-macher und wurde dadurch immer reicher und mächtiger. Er wurde aus Stolz und Spithüberei saft verrückt, stültete sich dabei drei Hüte auf den Kopf, trug ein großes Schlüsselbund im Gürtel und eine Angelruthe in der Hand und ließ sich sogar den Fuß küssen; außerdem besaß er eine ganz ber-

Caro, Leffing u. Swift.

bes Christenthums entfernt haben, daß er in keiner mehr lebendig zu erkennen ist.

abscheuungswürdige Fähigkeit, bei jeder Gelegenheit die großartigsten Lügen vorzubringen. Er betheuerte dann die Bahrheit nicht nur mit den heiligsten Siden, sondern verstuchte auch Jeden zur Hölle, der nur den mindesten Zweifel hegte.

Zuletzt wurde den Brüdern dies Treiben doch unerträgslich. Sie überwarfen sich mit ihm und eröffneten eines Tages die Kiste, in der das Testament verborgen lag. Run sahen sie, wie arg sie Peter getäuscht hatte. Als Peter die aufrührerischen Absichten seiner Brüder merkte, jagte er sie unter Püffen und Fußtritten zur Thür hinaus.

Martin und Hans — so hießen die beiden anderen Brüber — gingen in sich. Sie studirten eifrig das Testament und nahmen sich ernstlich vor, es von jetzt an streng zu befolgen. Sie wollten ohne Berzug den Rock wieder genau nach des Baters Borschrift einrichten.

Bald aber veruneinigten auch fie sich. Martin war vorsichtiger als hans. Martin legte zwar zuerst hand an ben Rock, riß Fransen und Tressen herunter; als er aber bei der Stickerei sah, daß sie zu fest saß, um ohne Beschädigung des Tuchs sich abtrennen zu lassen, da zog er den Schluß, man lasse am klügsten den Butz stehen, das Tuch selbst dürfe doch nicht beschädigt werden. Anders hans. Ob der Rock wieder hergestellt werde, war ihm gleichgültig; nur Beter wollte er ärgern. Er war in seinem Trennen und Austreißen so ungestüm, daß der Rock allmälig in lauter Fetzen und Lumpen zersiel. Neidisch auf den guten Zustand, in dem sich Martin

Hier haben wir alfo, wie wir es ausgebrudt haben, ben Stamm, an welchem jene beiben ver-

befand, suchte er diesen zu gleicher Heftigkeit zu verleiten. Als dies unmöglich war, faßte er gegen ihn eine tödtliche Feindschaft. Er miethete sich eine neue Wohnung, und seitdem meinten manche Leute, er sei verruckt geworden.

Bielleicht mit Recht. Er trug eine ungemeine Bärtlichteit gegen das Testament zur Schau. Er wußte es in jebe
beliebige Form zu verwandeln; es diente ihm als Nachtmüte,
wenn er zu Bett ging, und als Regenschirm, wenn es regnete. Im gewöhnlichen Umgang sprach er immer nur in
ben Redewendungen des Testaments, immer glaubte er sich
unter der unmittelbaren Obhut des Baters; stieß er sich mit
dem Ropse an einen Pfeiler oder siel er in eine Pfütze, so
hielt er dies für unabwendbare Borherbestimmung. Hatte er
einen Schelmenstreich im Sinn, so verdrechte er fromm die
Augen; die Kunst haßte er so sehr, daß, wenn er über die
Straße ging, er seine Tasche mit Steinen füllte und sie gegen
die gemalten Schilder schleuderte.

Für einige Zeit versöhnte sich Hans sogar wieder mit Beter; ihr gemeinsamer Wunsch war, ihren Bruder Martin an einem vergnügten Abend zu trepaniren. Das Bündnist dauerte jedoch nicht lange. Als die Regierung einen neuen Berhaftsbefehl gegen Beter erlaffen, trennte sich Hans wieder von ihm und suchte sich mit dem Hof gut zu stellen. So wurde er allmälig ein recht abgeseimter Schurke. Leider aber sind die solgenden Abenteuer Hansens dem Gedächtnist des Erzählers entfallen. Und so mitsen sich die Leser über das

schiebenartigen Früchte hingen; hier ist ber Punkt gegeben, von welchem aus dem Dichter des "Nathan" eine Combination der beiden heterogenen Stücke, aus denen sein Drama besteht, nicht unnatürlich erschien; hier ist die Ideenassociation, welche "viele Jahre" im Geiste Lessing's lag, und von welcher er sich selbst dann nicht losmachen konnte, als die Pflicht des dramatischen Dichters, seinem Werke eine aus dem Innern des Stoffes quellende Einheit zu verleihen, ihn dazu aufforderte.

Und nun noch Eins: zum Beweis, daß wir uns nicht täuschen. Wenn Swift ein natürlicher Sohn bes Sir William Temple war, so hatte er ja wohl ein Recht, dessen Namen auf sich zu übertragen, dann war er also selbst ein Temple. Nun vom Temple, ber seine Schwester geheiratet hat, zum Templer, der seine Schwester heiraten will, scheint mir doch kein gar zu großer Gedankensprung zu sein.

Mit diesem Templer aber war für Lessing das geschichtliche Lokal gegeben, in welchem er seine Scene vor sich gehen lassen wollte, vor sich gehen lassen

Ende des Märchens tröften, je nachdem es ihrer Leibes = und Gemuthsbeschaffenheit gemäß ift.

mußte, denn auch biefen britten Ring ber ineinander geschloffenen Gedankenverbindung, der in sich verflochtenen Borftellungsreihe hat er fich nicht entichließen wollen abzulöfen, obgleich er vorausfab, baß Biele finden murben, er "habe bamit gegen bie poetische Geschicklichkeit gehanbelt." Die Gründe, welche er fpater für feine Bahl geltend macht, ge= hören ber a posteriori ichauenden Reflexion an. Best können wir febr wohl mit Danzel fagen, wenn nun noch bem Lessing die Novellen des Boccaccio befannt murden, mußte fich das Uebrige von felbft machen. Ift es benn gar fo schwer, fich bas frobe Erstaunen des Dichters vorzustellen, als er bei dem italienischen Novellisten zwei Erzählungen aus bem Beitalter ber Rreuzzüge entbedte, welche alle bie Motive enthielten, bie eine alte, lange in ber Seele getragene Bedankenverbindung einheitlich in seinem Denfen verknüpft hatte? Ja, mich will bedünken, als ob .. das Schauspiel, welches er vor vielen Sahren einmal entworfen, und beffen Inhalt eine Art bon Analogie mit feinen gegenwärtigen (1778) Streitigkeiten hat, die er sich damals wohl nicht träumen ließ," bag biefes Schaufpiel, fage ich, mit bem aus Boccaccio hergenommenen Material noch gar nichts

zu schaffen hat; erft, als er in ber Sige feines Rampfes mit "Hammoniens Bapfte" eine neue ungeahnte Flankenbewegung machen wollte, erft als er "versuchen wollte, ob man ihn auf seiner alten Ranzel, auf dem Theater, noch ungeftort will predigen laffen", erft als "er ben Theologen einen ärgern Boffen spielen will, als noch mit zehn Fragmenten", und besonders erft, als "dieses Drama geschwind fertig werben follte", erft bamals "hatte er in einer Nacht (es muß bem Wortlaut nach bie Nacht vom 10. zum 11. Auguft 1778 gewesen sein) ben närrischen Ginfall", wie er es nennt, ben Einfall, wie ich glaube, ben alten feit vielen Jahren ber in der Erinnerung gehegten dramatischen Stoff mit dem aus Boccaccio's Novellen zusammengeschnittenen Mantel umzuhängen. Er mußte eilen, und barum griff er nach einer naheliegenden Materie, die ihm burch ihre Bermandtschaft mit feinem alten Gedankenbilde hinlänglich vertraut und bequem war. Und faum icheint es bezweifelt werden zu burfen, daß, wenn Leffing bazu gefommen mare, fo wie er wollte, fein Stud "brei Jahre früher in's Reine zu bringen", es aller Wahrscheinlichkeit nach eine Form erhalten haben würde, die weit enger noch an die ursprüngliche Unregung sich anschlösse. Später hat er, wie er selbst gesteht, "noch so viel Anspielungen hineingebracht, als daran noch die lette Hand hineinzubringen im Stande war", vielleicht auch gar um dieser Anspielungen willen, den alten Wein in die neuen Schläuche geschüttet.

Wenn es aber Leute geben follte, welche meine Bemerkung, wie fich in Leffing's Beifte aus bem Sir Temple ber Templer entwickelt hat, gar zu fpit ober auch wohl gar zu gewöhnlich und für ein starkes Genie zu unwahrscheinlich halten follten, fo werbe ich ihnen zu bedenken geben, daß biefer Dichter, ber erwiesenermaßen an feiner überlieferten Materie hangen bleibt, tropbem er gegen "bie poetische Beschicklichkeit" verftößt, fich tein Bebenten baraus machte, an gegebenen Namen hängen zu bleiben, worin er sich gegen Nichts versündigte. Und die Art, wie er aus dem Na= men Temple das Appellativum "Templer" macht, erinnert lebhaft an einen von Danzel hervorgehobenen Fortschritt, ben Lessing in Bezug auf die Namengebung in ber Romoedie gemacht hat. Befanntlich hatten die englischen Dichter ber spätern Beriode die Gewohnbeit, den Charafter ihrer Personen durch ben Namen berfelben anzudeuten, fo daß "die poetischen Figuren

zu Apotheferbüchsen murden, davon jede ihre Stiquette Nachdem Leffing felbst in seinen ersten draträat." matischen Bersuchen biefer Sitte gefolgt mar und bie "Berren Modisch, Guthera u. bgl. auf die Buhne gebracht hatte, fand er es später boch gar zu abgeschmadt und - übersette biese Appellativa in's Englische oder behielt fie aus dem Englischen für die beutsche Komoedie bei (Courtal, Wombshater, Triffel). Wenn nun Leffing bier englische Appellativa zu deutschen Eigennamen macht, warum soll er nicht einmal einen englischen Eigennamen in ein beutsches Apellativum verwandelt haben? - Gine fo vollkommene Bleichgültigfeit gegen bie Ramen, ober vielmehr eine fo nur nach mufikalischen und prosodischen Rücksichten getroffene Bahl der Namen, wie wir fie bei Goethe und Schiller finden, durfen wir bei Leffing nicht an-Es ift ber charafteristische Bug bes Sathrifers in ihm, ber gern in dem Ramen begriffliche Beziehungen sucht. Bleiben wir nur allein bei bem Ramen "Nathan" fteben, ben er ichon im Boccaccio fand; auch bort schon hat dieser Namen eine aus feiner appellativen Bebeutung hervorgehende Begiehung; benn "Nathan" heißt ber Bebenbe, ber Spendende, der Wohlthätige, mas in der Novelle mit

gutem Bewußtsein angebracht worden ist, und was Lessing bei der Uebernahme jener Individualität nicht hatte ausgeben wollen. Diese Beziehung wäre versoren gegangen, wenn Lessing, wie er nach seinem Briese an Herber meint gekonnt zu haben, das Drama "Melchisedet" genannt hätte. — Hierbei sei noch ein Anderes angeführt: Recha ist kein jüdischer Namen, sondern nur eine gezierte Berdeutschung des Namens Rachel. Warum wählte wohl Lessing diesen Namen nicht, der dem jüdischen Colorit mehr entspricht, als Recha? Wenn uns aber August Tiedge erzählt, daß Lessing's Nathan es war, der in Elise von der Recke "den Zusammenhang des Denkens und Empfindens in allen seinen Tiesen und Fugen erschütterte und auseinander riß; daß die Gewalt der Stelle:

. . . . Begreifft Du aber, Bie viel andächtig schwärmen leichter, als Gut handeln ift? wie gern der schlafffte Mensch Andächtig schwärmt — Um nur gut handeln nicht zu dürfen?

wie ein flammender Bligstrahl in ihren Joeenfreis herabstürzte"; — — was hält uns davon ab, zu glauben, daß diese Apostrophe über die Bunder gerade an Elise von der Recke gerichtet war? Konnte Lessing nicht gehört haben, daß eben in der Zeit, in welcher er den "Nathan" schrieb, die junge, schöne, fromme Liederdichterin mit dem und über den Bundermann Cagliostro in Mitau "grausam andächtig schwärme"? Stand denn nicht Lessing mitten in der theologischen und poetischen Literatur seiner Zeit? Konnte ihm die jugendliche und talentvolle baltische Sängerin entsgangen sein? Und wie, wenn auch hier wieder der Namen andeutete, wer zu dem anmuthigen Bilbe dieses duftigen, so "frommen, so liedenswürdig schwärmenden" Mädchens gesessen hat?

Wir könnten die Beispiele häusen, um zu zeigen, wie häusig bei Lessing Namen die auregenden Gründe seiner Dichtungsgleise sind. Und gesetzt selbst, dieser äußere Umstand verhielte sich nicht der Art, so würde es doch genug innere Anlässe geben, welche es bewirkten, daß der deutsche Dichter dem englischen Husmoristen und Freunde Pope's (!) eine besondere Ausmerksamkeit zugewendet hat. Und unter diesen ragen bedeutsam die Aehnlichkeit gewisser Anlagen und die Aehnlichkeit ihrer Schicksale hervor. \* Lessing rebet wenig, sast gar nicht von

<sup>\*</sup> Lediglich als Curiosum will ich hier anflihren, bag ich eine Urfunde Rönig Edgars von Schottland aus bem Jahre

Swift; jedenfalls viel zu wenig für die ungeheure Bedeutung und bie nabe Berührung, welche ber englifche Schriftsteller feinen theologischen, philosophischen und poetischen Interessen barbot. Man schweigt eben vor dem - wovon man betroffen ift. erzählt einmal mit bitterem Spott von zwei jungen Gelehrten, von denen der Gine gar bald zu qua ten Pfründen und hoben Ehren gelangt ift, weil er ein guter Rirchengänger mar, sich auf Bücklinge machen vortrefflich verstand, in den Borgimmern vornebmer Leute feine Beduld zeigte, und feine Augen, selbst wenn er betrunken war, noch in Andacht Der Andere aber war gar ein arger schwammen. Wicht; erstens hatte er leiber Berftand, und mas noch ichlimmer mar, Reigung und Geschick zur Poeterei. Sein Bater schmähete, seine Lehrer verwiesen es ihm; er machte es Niemand recht. Sein Studienplan mar thöricht, benn ber Mann hatte bie Schwachheit, bie alten Schriftsteller ju ftubiren; fein Betragen mar

<sup>1107</sup> gefunden habe (im Nouveau traité de diplomatique ber Benedictiner Toussain und Tassin Kupfertafel 70, II. II.), in welcher ein Lesing unter ben höchsten Staatswürdenträgern als Zeuge mit genannt wirb. — Was fangen nun die Czechen an, die Lessing auf Grund des Namens für sich reklamirten?

abscheulich, benn er machte Berse und sogar ein Gpigramm auf einen zwar fehr bummen, aber fehr fpectabilen Professor, und, um bas Mag voll zu machen - hat er in einer Gesellschaft fogar - getanzt. Man bente — getanzt. Gleichwohl wurbe er Bicar mit zwanzig Bfund Gehalt, aber feine Befferung — er ging in Oxford in das Kaffeehaus von Will, wo Literaten, Schauspieler, Leute von humor jufammentamen, und machte fich ju feinem Berberben ben Ruf, unter biefen Menschen ber witigste, erfindungsreichfte zu fein; nun mar fein Schidfal besiegelt; man ichob ihn seitabwärts in eine armselige Landpfarre, wo er Schulben machen mußte, und wo ihm die Noth wizige und beißende — aber barum bezahlte Auffäte abprefte. Freunde empfahlen ihn - aber mas hatte ber Mensch für Freunde, höchstens talentvolle Leute; man machte ihm Bersprechungen; man vergaß sie, und er war zu ftolz, um zu bitten, und zu bescheiben, um zu forbern; Dummföpfe murben ihm vorgezogen, benn man machte ihm den Borwurf, daß er in feinen Predigten von feinen Buhörern zu viel Nachdenken fordere. Man hielt ihn in Athem mit Hoffnungen auf Befferung feiner lage, und wenn es an bie Erfüllung ging, tam

۸.

er immer zu spät. Bon seiner Landpfarre mit zwanzig Pfund schleppte er sich endlich zu einer mit dreißig Pfund, und als er 45 Jahr alt geworden, erhielt er ein Bicariat mit sechszig Pfund in den verlassensten Strecken von Lincolnshire. Dann heiratete er eine Bittwe, und lebt noch jetzt dahinten, und es geht die Sage von ihm, daß er einmal in seiner Jugend viel Geschick und Geist gehabt haben soll.

Man weiß, daß biefes mit Galle gemalte Bild ein Selbstportrait Swift's ift. Aber man fete boch nur ftatt ber Schule - die Fürftenschule in Meißen, ftatt Will's Raffeehaus in Oxford - das Raffeehaus in Leipzig, mo die Mylius, die Roch, die Brudner u. a. zusammenkamen; man bente nur an die Gulger, Nicolai, Ramler, bie ben armen Magifter aus Sachfen bier - bort empfehlen und anzubringen suchen; ja selbst mit der verlassenen Gegend von Lincolnshire burfte die Lüneburger Seide nicht unbequem einen Tausch eingehen können. Wie? paßt nicht noch ein anderes Bild auch in diesen Rahmen? unserm Lessing die schmähenden Briefe bes Baters, bie Bermeife der Lehrer, die Bormurfe über den Besuch des Raffeehauses, der Druck der Schulden, die Burudfegung bor Dummtopfen, Die vergeffenen Ber1

sprechen, die Berfolgung, weil er zu viel Denken forderte, und schließlich die Dede von Lincolnshire erspart geblieben? Und hat er nicht dieselben Berbrechen begangen, hat er nicht getanzt und Berstand gehabt und Berse gemacht? Und Lessing sollte nicht stutig geworden sein, als ihm so Einer, der schon im Grabe moderte, da er noch als Alumnus die Bänke von St. Afra drückte, sein ganzes Lebensgeschick in erschreckend wahren Conturen abconterseit vor Augen hielt? Es giebt eine Epoche im Leben Swist's, die Zeit, da er bei Lord Berkelen Sekretair war, welche der Epoche, da Lessing Sekretair beim General Tauenzien war, so ähnlich ist, wie zwei congruente Oreiecke.

Freilich, ja, Lessing ist tein Swift. Denn der englische Humorist schildert sich in dem oben stizzirten Bilde nicht ganz. Er wägt den Eindruck seines Umrisses wohl ab; er stellt sich in die Positur, in welcher seine mephistophelische Gestalt noch die meisten Spuren der Menschlichkeit verräth; er läßt sich von der Seite sehen, wo er sicher ist, uns noch Sympathie abzuringen. Sehen wir das verzogene und verzerrte Antlig genau, aus bessen Falten der Groll, der Neid, die Berleumdung herniederschaut — dann gleicht er allerdings unserm Lessing nicht mehr. Lessing litt,

aber murbe nicht bitter; er fampfte, aber haßte nicht. Swift's Laune ift grinfend, mo Leffing fröhlich fpottend lächelt. Leffing ift ungebunden - Swift ein Bagabond. Leffing ichwantt nicht, wie Swift, treulos von Partei zu Partei; er will wirken, nicht blos geehrt sein. Leffing ift bom Scheitel bis gur Sohle bon einer bas gange Sahrhundert durchgreifenden Befundheit, Swift ift in bem Grunde bes Bergens und in ber Tiefe seines Beiftes frant. Das Mart seiner Seele ift in Faulnig, ihre Thatigfeit überreigt, unftat, gefährlich. Der mahre Swift ift noch ein gang Anderer, als ber Beiftliche, ber getaugt, Berftand gehabt und Berfe gemacht bat. Der mahre Swift ift von einer ichneibenden und armseligen Ralte bes Bergens, das nur glüht, wenn die Rache in ihm focht; ber mahre Swift hat fein Bewissen und schneis bet seinem Gegner unter höhnischen Brimaffen und Capriolen die Rehle ab. Er begnügt fich nicht, seine Pfeile bis zur Dunne bes Haares zu icharfen; er streicht noch Gift barüber, bamit sie sicher erstarren machen. Dem mahren Swift fehlt bie ungebrochene Direction ber Augen, das Harmonischste weiß er gum Berrbild zu verschieben. Sein Interesse an der Welt beruht auf ihrer besondern Eigenschaft als Rarren-

Er ift nicht blos Schriftsteller, sondern auch haus. Staatsmann; er ichlägt also nicht blos Bücher tobt, sondern auch Menschen. Er liebt nie, auch dort nicht, wo er verliebt ist. Die Welt hat für ihn Nichts, und boch flammert er fich an fie; bietet ibm Nichts, und boch erwartet er Alles von ihr. fennt nur ein Ergögen - bas Ergögen über feine eigenen blutenden Wunden, über feine eigene Tra-Er ift ein Tyrann. Und weil er es ist, goedie. darum ift er so haltungslos und erbarmlich; hochmuthig, barich, wenn ihn bas Schickfal begunftigt, verzagt und gebrochen, wenn Wolfen über ihm bangen. So rührend sein Lebensroman erscheint, wenn wir die vor Wehmuth und Liebe hinsiechende Stella im Auge haben, so ergreifend er noch ist, wenn uns bie leidenschaftliche Feuersgluth Baneffa's in's Antlit schlägt, so widerlich wird er, wenn wir Swift, diesen wirklichen Mellefont, betrachten. Denn dieser willenlose Mensch zwischen diesen mächtigen, schönen Frauen, was ift er mehr als eine neue Auflage vom Esel des Buridan, transponirt in's Fach der Liebe? - Und ist es nicht vollkommen logisch, wenn dieser Mann mit einem Charakter, dem das Rückgrat fehlt, die entsetliche Stala von der Treulosigkeit zur Berbitterung, von ber Verbitterung zur Menschenschen, von der Menschenschen zum Menschenhaß, zum Wahnsfinn und schließlich zum Tode in Jammer und Elend durchmacht? Ist er doch, wie Hamlet sagt:

. . . . gleich ber brandigen Aehre Berderblich seinem Bruder.

Nun gleichviel, ob man für Lessing schwärmt ober nicht — ist ein Zug von dieser Physiognomie in ihm? Wer nicht an hartnäckiger Ungerechtigkeit leidet, wird Hamlet's Gegenbild wohl gelten lassen müssen:

Seht, welche Anmuth wohnt auf diesen Brau'n! Apollo's Loden, Jovis hohe Stirn. Ein Aug' wie Mars, zum Droh'n und zum Gebieten, Des Götterherolds Stellung, wann er eben Sich niederschwingt auf himmelnahe Höh'n; In Wahrheit, ein Berein und eine Bildung, Auf die sein Siegel jeder Gott gebruckt.

Und am meisten der Gott, welcher gesagt hat: Liebet Euch unter einander! Was Swift treibt, ist der Groll, was Lessing bewegt — die Liebe, die Liebe zu den Menschen wie zur Wahrheit. Nur wer liebt, kann unter Thränen lächeln, kann ein wahrer Caro, Lessing u. Swift.

Humorist sein — Swift ist ein Hypochondrist. Leffing ift frei, ein "Erzieher bes Menschengeschlechts" - Swift nur ungebunden und zuchtlos unter ben Menschen. Leffing ift wie bie Menschen feiner Beit, nur menschlicher — Swift — ein Sonderling. Swift fagt fich am Ende feines Dafeins, bag er feine Carriere verfehlt - bem Leffing fagen's nur Unbere, Unverständige; er weiß, daß er sie gut und glänzend Wenn Swift predigt, predigt er Satyren, erfüllt. Resseln; burch Lessing's noch so febr zerschmetternden Spott quillt die beilige, weihevolle Entruftung binburch und wehmüthiges Mitleid mit dem verirrten Man fann es nicht leugnen, es ergreift Leffing zuweilen eine Art literarischer Mordluft, aber es ift die Wuth des Batroflos, der

Sturmend morbet umber, und ichafft fich viele Bergeltung;

und doch ift er es, welcher befiehlt, von dem Berfasser eines Buches beim Benrtheilen nicht mehr wissen zu sollen, als in dem Buche steht. Und wie mit den Büchern, so mit den Gedanken. Wenn Swift mit einem furchtbaren Wetterstrahl in das dampfige Gewölk der theologischen Zänkereien des siedzehnten Jahrhunderts fährt, dann ist es ihm

gleich, mas in ben luftleer geworbenen Raum einbringen wird; er schwingt ben Donnerfeil, weil ibn Die Ropfe, Die Berruden, das gelehrte Bemafch ber auf "Befenftielen" reitenden Rangel = und Rirchen= lichter ärgert. Nicht ber Unfinn ift ihm ein Gräuel, Wo aber hält sich Lessing fondern die Unfinnigen. bei ber Ungelenkigkeit und Tölpelhaftigkeit feiner Gegner auf, wo will er Anderes als bie Bernunft und die Wahrheit? Und weil Swift es in erfter Linie mit ben Berfonen gu thun bat, die felbft ein raumlich und zeitlich begrenztes Dafein haben, tann er sich über ihren Bannfreis nicht erheben, ist er felbft nur eine Episobe in biefem ftaubigen Wirrfal, wenn auch die Episobe bes fnallenden Schlufeffects. Und weil Leffing ohne Ansehen der Berson die Bernunft und die Wahrheit will, die in allen Reiten und in allen Räumen dieselben find, barum ift fein Thun überall welthistorisch. — Man fann sich ben Begenfat nicht beffer beleuchten, als burch einen Bergleich des "Märchens von der Tonne" mit der Erzählung von den drei Ringen. \* Swift vergleicht

<sup>\*</sup> Benn ein herr Arthur Arnould neulich (in ber Revue de l'instruction publique, 24. Jan. 1864) fagt, Lesfing habe

bie Confessionen, Lessing bie Retigionen. Bortrefflich und geistreich sagt Boltaire: "Dieses Märchen verspottet Katholicismus, Lutherthum, Calvinismus, behauptet aber dabei, vor dem Christenthum selbst die höchste Ehrsurcht zu haben; kann man denn aber den Bater verehren und dabei doch seinen drei Kindern Ruthenstreiche ertheilen? Es giebt bedenkliche Leute, welche meinen, die Ruthen seien lang genug, um hie und da auch bis zum Bater zu reichen." Und in Lessing's Hand — sieht man da auch Ruthen? Bweiselt wohl Jemand, daß er den Bater der Religionen verehrt und liebt? Ist in seiner von mildem Sonnenglanz übergossenen Ringgeschichte der Schrei des Schmerzes von Gegeißelten zu hören?

Und boch bleiben außer dem Aehnlichen im äußern Schicksal noch Punkte genug, welche eine innere Berwandtschaft ankundigen. Es ist wahr, Leffing ist ber Bater ber positiven Kritik; seine Kritik ist schöpferisch,

<sup>&</sup>quot;in Birflichfeit Richts gethan, als mit hilfe eines fentimentalen Dialogs, inmitten phantaftischer und verwirrter Begebenheiten eine Behauptung wiederholt, die turz vorher von Swift avec une grande verve im Märchen von ber Tonne auseinandergefett worden war" — so ift bas, mit Berlaub zu sagen, Unfinn.

aber ben fritischen Ausgangspunkt theilt er mit Swift. Die durchsichtige Rlarbeit ift Beiden gemeinsam, wie ber ichlagende Wit. Beide find Foricher und Runbiger bes menschlichen Herzens und versenken sich gern in feine Natur, wenn auch liebend ber Gine, ber Andere um feine Armseligkeit zu erspähen. Beibe fteben einer Zeit und Geschlechtern gegenüber, welche die Blasen der Fäulniß und Berwesung überall auf-Beibe haben ein flares Bewußtfein von treiben. ihrer Beit, fie miffen, bag bie Sonne aufgeben will. Beide wollen felbft benten, felbft handeln, wollen nicht mehr bes fputhaften Prospero "Fischfänger" fein, wenn auch nur Einer von ihnen dem Caliban ähnelt. Beibe verachten die Brüberie ber aufgeblafenen, gepuderten Ehrwürdiglichfeit; Beibe tangen, haben Berstand und machen Berse. Und in ber Art wie ihr Benie fich außert, find fie fich erft recht abnlich. Beibe beherrichen in uneingeschränktem Mage bie Sprache ihrer Nation. Beibe haben einen Bug von unmittel= barer Boltsthumlichkeit in ihrer Rebeweise. Balter Scott in Zweifel ift, ob er Swift überhaupt zu ben Dichtern gablen foll, ba ber Staatsmann in ihm überwiege, so hat es in Deutschland wahrlich nicht an Leuten gefehlt, die auch Leffing eber in der deutschen

Gelehrtenrepublik als auf dem deutschen Parnaß den Plat anweisen wollten, eine Absicht, für welche der große Dichter selbst in einer Anwandlung rührender Bedenklichkeit die Grundlage bot. Und noch Eins: diese beiden Magister sind durch und durch Pamphletisten. Alle ihre Schriften sind Gelegenheitsschriften; alle, dei Lessing auch einschließlich seiner Emilia Gaslotti, bei Swist auch einschließlich seiner Reisen Guleliver's. Bei Lessing freilich hat jede die Tendenz, einer Doktrin Bahn zu machen, bei Swist — irgend eine zu ersticken.

Lessing, der Menschenkenner, der Literaturkundige, der namentlich mit allen seinen Sympathien an der englischen Literatur hing, der in seinen jungen Jahren mit den Lebensschicksalen und den Werken Swist's bekannt geworden war, den diese so bewegten, daß er, da "ihm ja damals Alles zum Drama wurde", für eine seiner besten Tragödien, "die Miß Sara Sampson", den Stoff daher entlehnte, der sich durch innere und äußere Beziehungen dem englischen Dichter ähnlich sühlen mußte — Lessing sollte später nicht wieder an Swist gedacht haben? Es wäre ungereimt, es zu glauben. Fast wäre man berechtigt, ein Anderes anzunehmen: Wir können nämlich den Zeits

punkt genau bestimmen, wann ber beutsche Dichter unzweifelhaft mit Swift fich zu beschäftigen anfing. Im Jahre 1752 find die Briefe bes Grafen d'Orrery "Ueber bas Leben Swift's" in einer beutschen Uebersetzung zu Hamburg erschienen. 3m Jahre 1755 am 25. Juli wurde "Miß Sara Sampson" zum ersten Male in Frankfurt an der Oder aufgeführt, und erichien auch zur felben Beit im Drud; 1755 fam gu London die fritische Ausgabe ber Werte Swift's von John Hawkesworth beforgt, und 1756 - 1757 zu hamburg die erfte deutsche Uebersetzung derfelben beraus. Damals, 1756, fam auch ber 4. Band bes Baple = Chaufepié, in dem der Artitel Swift fich be-Damals hat also Leffing fich mit bem Leben findet. und den Werken Swift's beschäftigt, und damals alfo ift auch "bie Ibee zu bem Schauspiel entftanben, beffen Inhalt eine Art von Analogie mit feinen Streitigkeiten" von 1778 hatte. Und erft ber "närrische Einfall" machte aus biefem Schauspiel ben von Boccaccio beeinflußten Nathan. Ueber zwanzig Jahre also hat Leffing ben Bebanken an Swift in feinem Innern getragen. Und oft - durfen wir annehmen - wenn in feinem Beifte ber Unmuth über ben Frohfinn Berr werden wollte, wenn die Flügel unter

ber Laft und unter bem Ungemach ber Entbehrung fich beruntersenkten, wenn bas Auge ermattet umberspähete nach einem Blatchen in der Welt. mo biefe aroke und gewaltige Seele Frieden finden fonnte, ba ihn die Noth rublos umbertrieb; oft, wenn die Berleumdung an feiner Ehre nagte, und frommelnbe Beuchelei ihn ben Wahrheitstämpen, für einen um schnöbes Gelb Erkauften verschrie; oft, wenn die Lebenslage gar zu eng und knapp, und "ber Feinde Brüllen" gar ju laut geworben - oft in folchen Stunden mochte bor feiner Seele jenes Schaufpiel, bas er in ber Jugend geträumt, vorüberziehen, in welchem ein Beld auftrat, ber mit bem Dichter felbst so viele Rüge gemein hatte - und bann ergoß es fich wie ein sanfter, lindernder Troft in die fast verzweifelnde Bruft, bann stieg mildernd und beruhigend die Ueberzeugung berauf: "Wie fehr Du ihm auch gleichft, das bift Du nicht; und wenn auch Dein Schicffal gang wie feines verläuft - Dein Enbe wird nicht fein, wie bas Seinige. Du wirft fterben ben Tob bes Berechten."

Was Shakspeare's Casar vom Cassius sagt, wenbet Walter Scott auf Swift an: . . Er lieft viel, Er ist ein großer Prüfer und durchschaut Das Thun der Menschen ganz. Er lächelt selten, und auf solche Weise, Als spott' er seiner selbst, verachte sich, Daß ihn Etwas zum Lächeln bringen könne.

Das Erste paßt auch auf Lessing — das Andere nicht, benn das Kostbarste und Ebelste an ihm war doch — sein Lächeln.

Weimar. - fof-Buddruderei.

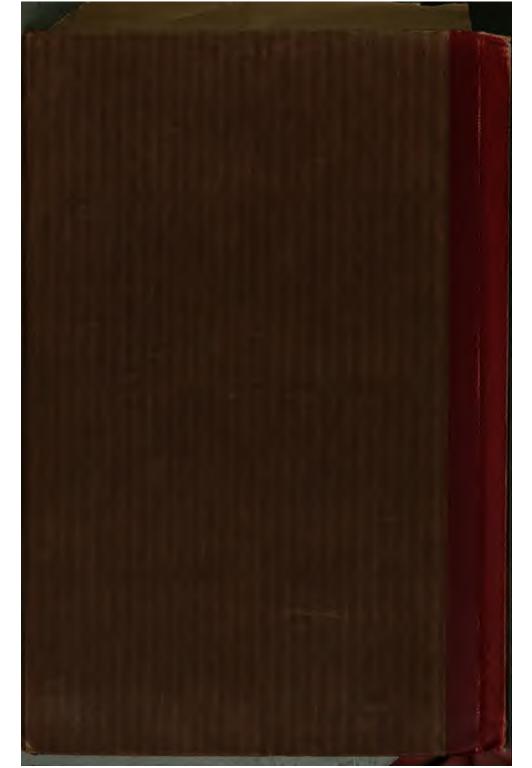